

# Hauptdokument Benutzerhandbuch Deutsch

# **Allgemeiner Teil**

# **MP-Monitor**

**Luft-Modul** 

**Brandschutz-Modul** 

**VAV-Compact-Modul** 

VAV-Compact D3-Modul



Wasser-Hub-Modul



Wasser-Hub-Modul NG



ePIV-Modul



VAV NMV-D2M-Modul



**VAV VRP-M-Modul** 



**MPL Modul** 



**CM VAV Modul** 









# PC-Tool V3.9 Benutzerhandbuch Deutsch

# **Allgemeiner Teil**



# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Grui | ndlagen                               |                                          | 4    |  |  |  |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------------------|------|--|--|--|
|   | 1.1  | Einleitu                              | ung                                      | 4    |  |  |  |
|   | 1.2  | 2 Benutzungshinweise für das Handbuch |                                          |      |  |  |  |
|   | 1.3  | Allgem                                | einer Aufbau der Benutzeroberfläche      | 5    |  |  |  |
|   | 1.4  | Module                                | e und Antriebstypen                      | 6    |  |  |  |
| 2 | Erst | e Schritt                             | te mit PC Tool                           | 7    |  |  |  |
|   | 2.1  | Rechner mit den Antrieben verbinden   |                                          |      |  |  |  |
|   | 2.2  |                                       | mm starten                               |      |  |  |  |
|   | 2.3  | •                                     | ol Optionen anpassen                     |      |  |  |  |
|   | 2.4  | Neues                                 | Projekt anlegen                          | 8    |  |  |  |
|   | 2.5  | Progra                                | mm einrichten                            | 8    |  |  |  |
|   | 2.6  | Antrieb                               | osparameter anzeigen                     | 🤇    |  |  |  |
|   | 2.7  |                                       | es Vorgehen                              |      |  |  |  |
| 3 | Grui | ndfunkti                              | onen                                     | . 10 |  |  |  |
| Ū | 3.1  |                                       | mmstart                                  |      |  |  |  |
|   | 3.2  | •                                     | te                                       |      |  |  |  |
|   | 0.2  | 3.2.1                                 | Projektdaten                             |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.2                                 | Neues Projekt anlegen                    |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.3                                 | Projekt öffnen                           |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.4                                 | Projektdaten ändern                      |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.5                                 | Projekt exportieren                      |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.6                                 | Projekt kopieren                         |      |  |  |  |
|   |      | 3.2.7                                 | Projekt löschen                          |      |  |  |  |
|   | 3.3  |                                       | rang                                     |      |  |  |  |
|   |      | 3.3.1                                 | Serielle Schnittstelle                   |      |  |  |  |
|   |      | 3.3.2                                 | Bus Scan                                 |      |  |  |  |
|   | 3.4  | Bus-A                                 | dresse setzen                            |      |  |  |  |
|   |      | 3.4.1                                 | Reihenadressierung von Antrieben         | 15   |  |  |  |
|   |      | 3.4.2                                 | PPX Adressierung                         |      |  |  |  |
|   |      | 3.4.3                                 | Adressierung mit bekannten Seriennummern |      |  |  |  |
|   |      | 3.4.4                                 | Antriebsadressen zurücksetzen            |      |  |  |  |
|   |      | 3.4.5                                 | Einzelantrieb adressieren                | 18   |  |  |  |
|   | 3.5  | Modul auswählen                       |                                          |      |  |  |  |
|   | 3.6  | Antriebsparameter                     |                                          |      |  |  |  |
|   |      | 3.6.1                                 | Antriebsparameter anzeigen               | 21   |  |  |  |
|   |      | 3.6.2                                 | Antriebsparameter ausdrucken             | 21   |  |  |  |
|   |      | 3.6.3                                 | Wartungs-/Störungsmeldungen löschen      | 21   |  |  |  |
|   | 3.7  | Antrieb                               | konfigurieren                            |      |  |  |  |
|   |      | 3.7.1                                 | Parameter-Datei speichern                |      |  |  |  |
|   |      | 3.7.2                                 | Parameter-Datei laden                    |      |  |  |  |
|   |      | 3.7.3                                 | Parameter kopieren                       | 25   |  |  |  |





|   |      | 3.7.4                               | Fabrikeinstellungen laden           | 25 |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
|   | 3.8  | Kleinse                             | erien parametrieren                 | 27 |
|   | 3.9  | Etikette                            | en drucken                          | 30 |
|   |      | 3.9.1                               | Konfigurationsdatei einrichten      | 30 |
|   |      | 3.9.2                               | Etiketten drucken                   | 30 |
|   |      | 3.9.3                               | Etiketten offline drucken           | 31 |
|   | 3.10 | Transfo                             | ormationstabellen                   | 31 |
|   | 3.11 | Aufgez                              | eichnete Trend-Daten anzeigen       | 34 |
|   | 3.12 | PC-Too                              | ol Optionen                         | 36 |
|   | 3.13 | Logdat                              | ei                                  | 37 |
| 4 | Anha | ang                                 |                                     | 39 |
|   |      | _                                   | orte von Dateien                    |    |
|   |      | 4.1.1                               | Projektdaten                        | 39 |
|   |      | 4.1.2                               | Konfigurationsdateien               | 39 |
|   | 4.2  | Konfigu                             | urationsdateien für Etikettendruck  | 40 |
|   |      | 4.2.1                               | Ablageort                           | 40 |
|   |      | 4.2.2                               | Format                              | 40 |
|   |      | 4.2.3                               | Felder                              | 41 |
|   |      | 4.2.4                               | Beispiel für eine Etikette          | 43 |
|   |      | 4.2.5                               | Beispiel für eine Etikette mit Logo | 44 |
|   | 4.3  | Problembehebung und Fehlermeldungen |                                     | 45 |
|   |      | 4.3.1                               | Allgemein                           | 45 |
|   |      | 4.3.2                               | Fehlermeldungen                     | 45 |
|   |      | 4.3.3                               | ISO 8859-1/ANSI-Zeichensatz         |    |
|   | 4.4  | Anschl                              | ussbeispiele                        |    |
|   |      | 4.4.1                               | Übersichtstabelle                   | 51 |
|   |      | 112                                 | Raisniala                           | 52 |



# 1 Grundlagen

# 1.1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch umschreibt die Funktionen des Belimo PC-Tools. Das Belimo PC-Tool ist ein PC basiertes Werkzeug, um Belimo MFT(2), MP, MF, LON und BF-TopLine Antriebe zu parametrieren. MFT(2), MP und BF-TopLine Antriebe können für den MP-Bus konfiguriert und am Bus überwacht werden.

Das Dokument ist so aufgebaut, dass die Grundlagen in diesem Dokument beschrieben sind. Da das PC-Tool modular aufgebaut ist, sind die modulspezifischen Erklärungen in den einzelnen Modul Dokumenten beschrieben.

Bemerkung:

Über das Hauptdokument gelangt man in die Dokumentation der einzelnen Module.

# 1.2 Benutzungshinweise für das Handbuch

Die Abfolge von Menü-Befehlen in Untermenüs zeigt ein Pfeilsymbol. Für die Funktion

MP Strang ▶ Scan auslösen

wählen Sie MP Strang im Hauptmenü und dort im Untermenü Scan auslösen.

Für die unter Microsoft Windows gebräuchlichen Steuerelemente werden in diesem Handbuch die englischen Bezeichnungen verwendet:

Button (statt Schaltfläche)
Combobox (statt Kombinationsfeld)
Radiobutton (statt Optionsschaltfläche)
Checkbox (statt Kontrollkästchen)

Hinweise sind in Trennlinien eingeschlossen.

Variante

Falls eine Funktion auf mehrere Arten ausgelöst werden kann, sind neben der empfohlenen Vorgehensweise weitere Varianten beschrieben.



# 1.3 Allgemeiner Aufbau der Benutzeroberfläche



Benutzeroberfläche PC-Tool



Die Menüleiste [A] und die Symbolleiste [B] stellen Funktionen zur Verfügung, die das Programm als Ganzes betreffen. Zu jedem Symbol der Symbolleiste wird ein erläuternder Text (Tooltip) eingeblendet, wenn Sie den Mauszeiger darüber positionieren.

Die zum Projekt zugehörigen MP-Stränge und Antriebe werden in der Übersichtsleiste [C] als Baum (wie im Explorer) dargestellt. Das zu bearbeitende Objekt wird hier markiert. Abhängig vom gewählten Objekt bieten nach Klick mit der rechten Maustaste Popup-Menüs entsprechende Funktionen an.



Popup-Menü nach Rechtsklick

Der Detailbereich [D] beinhaltet alle Detailinformationen zum markierten Objekt. Die Werte, die in diesem Bereich angezeigt und geändert werden, sind nach Bedarf gruppiert und auf mehrere Register verteilt.

Die Statusleiste [E] am unteren Rand zeigt an, in welchem Status sich das angeschlossene Gerät befindet (Beispiel: Der Antrieb führt eine Synchronisierung oder Adaptierung durch.)



Fehlende oder ungültige Eingaben werden mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Ausrufezeichen fahren, wird ein erläuternder Text (Tooltip) eingeblendet.





Inaktive Befehle werden gemäss Windows-Standard in grauer Schrift (oder als graue Symbole) dargestellt.

Texte in Feldern mit schwarzer Schrift auf grauem Hintergrund können nicht geändert werden. Sie können den Inhalt aber mit der Maus markieren und zum Beispiel mit CTRL+C in die Zwischenablage kopieren.



# 1.4 Module und Antriebstypen

#### Multifunktionale Klappenantriebe

Die folgenden Antriebstypen können mit dem Programm PC-Tool parametriert werden:

| Generation | Тур    | MP-Bus | Sensoren                |  |
|------------|--------|--------|-------------------------|--|
| NEU        | MP     | JA     | aktiv, passiv, Schalter |  |
|            | MPL    | JA     | (siehe Datenblatt)      |  |
|            | MF     | Nein   | (keine)                 |  |
| ALT        | MFT2   | JA     | aktiv, passiv, Schalter |  |
|            | MFT    | JA     | aktiv, Schalter         |  |
|            | BF24TL | JA     | (keine)                 |  |

Dieses Handbuch ist nach Anwendungsbereichen für Antriebe (Module) gegliedert. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den modulspezifischen Abschnitten, z.B. Luft-Modul, Wasser-Modul, Brandschutz-Modul, VAV-Modul, EPIV-Modul.

#### Volumenstromregler

Das Modul Volumenstromregler (VAV, Variable Air Volume) dient zur Bedienung und Parametrierung des Belimo VAV-Compact Reglers ..MV-D2-MP.



# 2 Erste Schritte mit PC Tool

#### 2.1 Rechner mit den Antrieben verbinden

Schliessen Sie den Pegelkonverter ZIP-USB-MP über die USB Schnittstelle an Ihren Rechner an. Der Anschluss der Antriebe an die ZIP-Box ist im Anhang erläutert. Wenn Sie eine andere Schnittstelle als COM1 verwenden, müssen Sie später die Einstellung anpassen [⇒ 3.3.1 Serielle Schnittstelle].

# 2.2 Programm starten



Klicken Sie auf das Programmsymbol auf Ihrem Desktop. Es wird ein Begrüssungsbildschirm angezeigt. Klicken sie auf Start Belimo PC-Tool (rechts unten).

# 2.3 PC-Tool Optionen anpassen

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, wird ein Dialog zum Anpassen der benutzerspezifischen Einstellungen angezeigt.



PC-Tool Optionen

Wählen Sie hier in der Combobox die gewünschte Sprache. Falls Sie die Sprache ändern, beenden Sie das Programm und starten Sie es neu.



# 2.4 Neues Projekt anlegen

Um mit dem Programm zu arbeiten, müssen Sie ein "Projekt" anlegen. Der Dialog für die Eingabe der Projektdaten wird angezeigt. Klicken Sie auf den Radiobutton "Neues Projekt".



Neues Projekt anlegen

Projektname, Firma und Benutzer-ID müssen ausgefüllt werden, alle anderen Angaben sind optional.

# 2.5 Programm einrichten

In der Übersichtsleiste [C] links sind Projekt und MP-Strang sichtbar. Als Vorgabe wird der Bus alle 10 Sekunden gescannt.



Übersichtsleiste [C]

Wenn nach 10 Sekunden keine Antriebe sichtbar sind, sollten Sie überprüfen, ob der Pegelkonverter ZIP-USB-MP an die richtige COM-Schnittstelle angeschlossen ist. Passen Sie allenfalls die Einstellungen für die Serielle Schnittstelle an [⇒ 3.3.1].



# 2.6 Antriebsparameter anzeigen

Wählen Sie in der Übersichtsleiste [C] den gewünschten Antrieb aus, indem Sie ihn mit der Maus anklicken.

Im Detailbereich [D] werden die aktuellen Einstellungswerte für den Antrieb angezeigt.



Beispiel für Detailbereich [D] (Klappenantrieb)

# 2.7 Weiteres Vorgehen

Lesen Sie im Kapitel 3 Grundfunktionen die Beschreibungen zu den Themen

- Bus-Scan
- Bus-Adresse setzen
- Parametrierung von Antrieben

Lesen Sie Details zu den Anwendungsbereichen der Antriebe in den Beschreibungen der Module

- Klappenantriebe (Luft-Modul)
- Volumenstromregler (VAV)
- Antriebe für Brandschutzklappen (Brandschutz-Modul)
- Ventilantriebe (Wasser-Modul)



# 3 Grundfunktionen

# 3.1 Programmstart

Nach dem Start des Programms wird ein Begrüssungsbildschirm angezeigt. Klicken sie auf Start.

Legen Sie nun das Projekt fest, mit dem Sie arbeiten wollen. Sie können entweder

- eines der aufgelisteten letzten Projekte öffnen,
- ein bestehendes Projekt aus einer Datei öffnen oder
- ein neues Projekt erzeugen.

Der definierte MP-Strang wird angezeigt und geöffnet. Für jeden MP-Strang wird ein Bus Scan gestartet.

Wenn nur ein Antrieb angeschlossen ist, wird dieser automatisch ausgewählt und angezeigt.

#### Variante

Falls Sie die Projektauswahl abbrechen, wird das Programm ohne Projekt gestartet. in diesem Fall stehen nur die Funktionen Hilfe, Datei ▶ Neues Projekt und Datei ▶ Bestehendes Projekt öffnen zur Verfügung.

Sie können das Programm auch durch Öffnen einer Projektdatei starten: Doppelklicken Sie im Explorer auf eine Datei mit der Endung . bptpj oder eine entsprechende Dateiverknüpfung.



Wenn Sie auf dem Desktop eine Verknüpfung für eine Projektdatei anlegen, achten Sie darauf, dass Sie die Datei nicht versehentlich stattdessen verschieben oder kopieren. Sie erkennen eine korrekte Verknüpfung an einem kleinen Pfeil in der linken unteren Ecke des Dateisymbols. (Befindet sich statt einer Verknüpfung die Projektdatei selbst auf dem Desktop, so werden auch alle anderen Dateien dort gespeichert.)

Bei einer Netzwerkumgebung sollte das Programm auf Ihrer Arbeitsstation installiert und lokal gestartet werden. Für das Starten des Programms auf Netzwerklaufwerken sind besondere Berechtigungen notwendig.



# 3.2 Projekte

#### 3.2.1 Projektdaten

Alle benutzerspezifischen Daten des Programms werden im Rahmen von Projekten verwaltet. Jedes Projekt hat ein Projektverzeichnis im Dateisystem. In Unterverzeichnissen des Projektverzeichnisses werden die zum Projekt gehörenden Dateien abgespeichert.

Der Ablageort der Projektdateien ist im Anhang beschrieben.

#### 3.2.2 Neues Projekt anlegen

Wählen Sie im Hauptmenü Datei ▶ Neues Projekt. Geben Sie im Dialog die neuen Projektdaten ein. Projektname, Firma und Benutzer-ID müssen ausgefüllt werden, alle anderen Angaben sind optional. Klicken Sie auf OK.

Da jeweils nur ein Projekt aktiv sein kann, wird das momentan angezeigte Projekt geschlossen und das neue Projekt geöffnet.

Variante



Sie können ein neues Projekt auch durch Klicken auf das Symbol Neues Projekt in der Symbolleiste [B] anlegen oder in der Übersichtsleiste [C] durch Rechtsklick auf das Programmsymbol und Auswahl Neues Projekt.

#### 3.2.3 Projekt öffnen

Wählen Sie im Hauptmenü Datei ▶ Bestehendes Projekt öffnen. Es wird eine Liste aller am Ablageort vorhandenen Projektdateien angezeigt.

Markieren Sie im Dialog ein Projekt in der Liste oder öffnen Sie mit Suchen... eine beliebige Projektdatei (\*. bptp.j.). Klicken Sie auf OK.

Da jeweils nur ein Projekt aktiv sein kann, wird das momentan angezeigte Projekt geschlossen und das gewählte Projekt stattdessen geöffnet.

Variante



Sie können ein Projekt auch durch Klicken auf das Symbol Projekt öffnen in der Symbolleiste [B] öffnen oder in der Übersichtsleiste [C] durch Rechtsklick auf das Programmsymbol und Auswahl Projekt öffnen.

### 3.2.4 Projektdaten ändern

Klicken Sie in der Übersichtsleiste [C] auf das Projekt, um die Projektdaten anzuzeigen. Mit dem Button Bearbeiten (ganz rechts) wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie die Daten ändern können.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Übersichtsleiste [C] auf das Projekt und wählen Sie Eigenschaften.

Projektname und Pfad können innerhalb des Programms nicht geändert werden. Sie können jedoch mit dem Windows Explorer die Projektdatei (Endung . bptp j) umbenennen oder den gesamten Projektordner an einen anderen Ort verschieben. Öffnen Sie danach das Projekt erneut.



Projektordner und Projektdatei können – zum Beispiel für eine Datensicherung – unterschiedlich benannt werden. Der Name der Projektdatei bestimmt den Projektnamen.

#### 3.2.5 Projekt exportieren

Kopieren Sie im Explorer den gesamten Projektordner, zum Beispiel auf Diskette.

#### 3.2.6 Projekt kopieren

Kopieren Sie im Explorer den gesamten Projektordner an einen neuen Ort. Geben Sie dem Projektordner einen neuen Namen. Benennen Sie die Projekt Datei (cprojekt>.bptpj) innerhalb des neuen Projektordners mit dem gleichen Namen

#### 3.2.7 Projekt löschen

Löschen Sie im Explorer den gesamten Projektordner. Das zu löschende Projekt darf nicht gerade im Programm geöffnet sein.

# 3.3 MP-Strang

#### 3.3.1 Serielle Schnittstelle



Der ZIP-Pegelkonverter wird an eine serielle Schnittstelle (COM) angeschlossen, um den MP/MFT(2)-Antrieb oder den MP-Bus mit dem PC-Tool zu verbinden. Beim erstmaligem anschliessen des ZIP-Pegelkonverters wird durch das PC Tool automatisch der benötigte Treiber installiert. Um die Nummer der benutzten seriellen Schnittstelle an Ihrem Rechner auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol MP-Strang in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie MP-Strang Einstellungen.

Stellen Sie nun den Com-Port ein

- Falls Sie das Feld "Com-Port" aktivieren (wie im Bild), können Sie einen COM-Port auswählen. In der Liste werden alle an Ihrem Rechner vorhandenen Ports (zwischen COM=1 ... COM=255) angezeigt.
- Option: Falls Sie das Feld "Andere" aktivieren, können Sie eine Verbindungskennung in das Textfeld eingeben. Gültige Werte sind:
  - "COMx" oder "COM:x" oder "COM=x" (x ist die Portnummer zwischen 1 und 255).
  - "Baudrate=x" (x ist die Baudrate 75...115200).
  - "Bytesize=x" (x ist die Anzahl Datenbits 5...8).
  - "Stopbits=x" (x ist die Anzahl Stopbits 1, 1.5 oder 2).
  - "Parity=x" (x ist die Parität no, odd, even, mark oder space).

Nur die Angabe des COM-Ports ist zwingend. Trennen Sie die Angaben mit einem Semikolon (";").

Beispiel:

"COM1;Baudrate=9600;Stopbits=1".





MP-Strang Einstellungen

#### 3.3.2 Bus Scan

Im Bereich Bus Scan des Dialoges "MP-Strang Einstellungen" können Sie das Zeitintervall für den periodischen Bus Scan in Sekunden eingeben. Erlaubte Werte sind ganze Zahlen zwischen 1 und 9999.

Das Programm kann Antriebe grundsätzlich auf zwei Arten ansprechen:

Im Multi-Point-Modus (MP) können bis zu 8 Antriebe der Typen MP / MFT(2) einzeln digital adressiert werden.

Im Point-to-Point-Modus (PP) kann nur ein einzelner Antrieb angesprochen werden. Dabei stehen die "klassischen" Betriebsarten mit Rückmeldungsspannung an Anschluss D5 zur Verfügung.

Die Antriebe vom Typ MF können nur im PP-Modus angeschlossen werden, alle anderen entweder im PP- oder MP-Modus.

Wählen Sie im Bereich Bus Scan des Dialoges "MP-Strang Einstellungen" die Art des Bus Scan:

| Nur PP  | Anschluss eines einzelnen Antriebs im PP-Modus                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP / PP | Zuerst MP-Modus Adresse 1 bis 8 oder 1 bis 16 scannen. Falls keine Antwort im MP-Modus, wird auf PP-Modus umgeschaltet. |

#### Periodischer Bus Scan

Der periodische Bus Scan ist als Vorgabe aktiv. Um ihn abzuschalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den MP-Strang und wählen Sie Scannen unterbrechen. Danach können Sie auf die gleiche Weise den periodischen Scan per Menüpunkt Scan alle xx Sekunden wieder einschalten.

#### Manueller Bus Scan

Lösen Sie bei Bedarf einen sofortigen Bus Scan manuell per Funktionstaste F5 ("Aktualisieren") aus. Dies ist jederzeit möglich, auch wenn der periodische Bus Scan aktiv ist.



Variante

Sie können auch im Hauptmenü MP Strang ▶ Scan auslösen oder nach Rechtsklick auf den MP-Strang die Funktion Scan auslösen wählen.

Wenn beim Bus Scan mehr als ein Antrieb auf der gleichen MP-Adresse antwortet oder wenn im PP-Modus mehr als ein Antrieb angeschlossen ist, kommt es zur Bus-Kollision. Diese Situation wird vom Programm mit einer entsprechenden Meldung angezeigt.



Speichern der Bus Scan Übersicht in eine Datei

Das Resultat des Bus Scan kann zur Protokollierung in eine Datei gespeichert werden. Wird in der Übersichtsleiste "MP-Strang" selektiert, wird im rechten Fenster eine Zusammenstellung aller gefundenen MP-Knoten mit den zugehörigen Daten (Adresse, Position, Typ, Bezeichnung, Seriennummer) dargestellt.



Speichern der Bus Scan Übersicht

Mit der rechten Maustaste öffnet sich das Kontextmenü und mit "Speichern in Datei..." können die anzeigten Informationen in eine Textdatei gespeichert werden.

#### 3.4 Bus-Adresse setzen

Jedem Antrieb mit MP-Bus-Interface (gilt für alle Geräte mit MP-Bus-Interface, z.B. I/O Bausteine etc...) lässt sich eine Adresse zuordnen, über die er am MP-Bus kommunizieren soll.

Das Setzen der Bus-Adresse kann auf gewissen Antrieben gesperrt sein, zum Beispiel bei Antriebstypen ...LON und ...ALON (für LONWORKS®).

Standardmässig können Adressen zwischen MP1 und MP8 vergeben werden. Durch eine Parameteränderung in der Konfigurationsdatei "PCToolGUI.exe.config" kann der Adressraum bis auf MP16 erweitert werden. Es sind nur die Einträge MP8 und MP16 erlaubt, andere Einträge werden wie MP8 behandelt.



Bemerkung:

Bisher unterstützte das PCTool die MP-Adressen 1 bis 8. Alte Geräte können auch nur mit diesen Werten adressiert werden. Für neue Geräte ist eine Adressierung von 1 bis 16 erlaubt.

#### 3.4.1 Reihenadressierung von Antrieben

녆

Klicken Sie in der Symbolleiste [B] auf das Symbol Teilnehmer adressieren.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den MP-Strang und wählen Sie Teilnehmer adressieren. Oder wählen Sie MP-Strang ▶ Teilnehmer adressieren im Hauptmenü.



#### Reihenadressierung

Wenn Sie eine andere als die Standardreihenfolge verwenden wollen, dann wählen Sie in den Comboboxen rechts die gewünschten Adressen aus.

Einlesen der Serienummer mit Quittierung am Antrieb

Drücken Sie dann die Quittiertaste am Antrieb, der die erste Adresse erhalten soll. Je nach Antriebsart ist das die Handauslösetaste, der L/R-Umschalter, die Handverstellung oder die S2-Taste. (Wenn die Tasten nicht zugänglich sind, geben Sie wie unten beschrieben die Seriennummern direkt ein.)

| Antriebsfami- | Antriebstyp | Quittierfunktion |
|---------------|-------------|------------------|
| iie           |             |                  |



| Antriebe ohne<br>Federrücklauf      | NM24-MFT(2)<br>AM24-MFT(2)<br>GM24-MFT(2)     | Handtaste 1 x drücken!                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebe mit<br>Federrücklauf       | LF24-MFT(2)<br>AF24-MFT(2)                    | L/R-Schalter 1 x hin – und herbewegen (innerhalb 4 Sekunden) !                             |
| Antriebe für<br>Brandschutz         | BF(G)24TL-T-ST                                | Die Handverstellung ca. 1/6 Umdrehung in Richtung "Entriegelung" ib bewegen und loslassen. |
| Hubantriebe<br>für<br>Ventile       | NV24-MFT(2)<br>NVF24-MFT(2)<br>NVF24-MFT(2)-E | Taste S2 (unter dem Gehäusedeckel)  1 x betätigen!                                         |
| Antriebe der<br>New Genera-<br>tion | MP<br>MF<br>ALON                              | Taste "Address" betätigen                                                                  |

Die Serienummer des Antriebs wird nach der Quittierung ausgelesen und in das Eingabefeld geschrieben. Der Cursor springt in die nächste Zeile.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle Antriebe, die adressiert werden sollen, und klicken Sie abschliessend auf "Adresse programmieren".

Wenn eine der Adressen bereits von einem anderen Antrieb belegt ist, wird eine Meldung angezeigt:



Meldung bei belegter Adresse (Reihenadressierung)

Klicken Sie Ja, um die Adresse zuerst freizugeben. Der Antrieb, der die Adresse vorher belegt hatte, wird auf PP gesetzt.



Wenn Sie Nein wählen, wird der Antrieb ebenfalls auf die schon belegte Adresse gesetzt und es kann zu einer Bus-Kollision kommen.

Klicken Sie Abbrechen, um die Reihenadressierung an dieser Stelle anzuhalten. Sie können nun die Adressen neu zuordnen oder den gesamten Vorgang beenden.

#### 3.4.2 PPX Adressierung

Bei dieser neuen Adressierungsvariante fragt das Programm aktiv nach Antriebe, die PPX unterstützen und noch nicht MP adressiert sind. Der erste 'gewinnt' und wird erkannt. Damit auch andere erkannt werden können, versieht das Programm die gefundenen PP Antriebe automatisch mit einer MP Adresse.

Da die manuelle Variante immer noch der "Normalfall" ist, startet der PPX Scan nicht automatisch sondern erst wenn auf den Knopf "Automatische Adressvergabe" gedrückt wird.



# 3.4.3 Adressierung mit bekannten Seriennummern

Jeder MP/MFT(2)-Antrieb trägt bei der Auslieferung eine Etikette mit seiner individuellen Seriennummer. Über diese Seriennummer kann dem Antrieb eine Adresse PP oder eine MP1 ... MP8 zugewiesen werden. Eine zusätzliche, ablösbare Etikette mit identischer Seriennummer wird dem Antrieb beigepackt. Wenn der Antrieb in der Anlage an einer bestimmten Anlageposition installiert wird, kann die zusätzliche Etikette an gleicher Anlageposition auf den Anlageplan geklebt werden. So ist festgehalten, wo sich der Antrieb mit entsprechender Seriennummer im Gebäude befindet. Über diese Seriennummer kann dem Antrieb seine Adresse MP1 ... MP8 zugewiesen werden.

Sie können also die Eingabefelder auch manuell ausfüllen bevor Sie auf Adresse programmieren klicken, zum Beispiel wenn die Tasten der Antriebe nicht zugänglich sind oder Sie die Seriennummern regelmässig aus ihren Unterlagen nehmen.



#### 3.4.4 Antriebsadressen zurücksetzen

Wenn Sie Antriebe mit MP-Adressierung auf PP zurücksetzen wollen, klicken Sie rechts auf den MP-Strang und wählen Sie "Teilnehmer de-adressieren" im Popup-Menü.



Auswahl der zurückzusetzenden Adressen

Markieren Sie die Adressen deren Antriebe de-adressiert werden sollen.

Bei der Einstellung des Bus Scans auf MP/PP sind die de-adressierten Antriebe in der Übersichtsleiste [C] nicht mehr sichtbar, sofern noch adressierte Antriebe vorhanden sind.

Wenn Sie mehrere Antriebe auf PP setzen, kommt es bei der Bus-Einstellung "Nur PP" zu einer Bus-Kollision.

#### 3.4.5 Einzelantrieb adressieren



Wählen Sie den Antrieb in der Übersichtsleiste [C] und klicken Sie in der Symbolleiste [B] auf das Symbol "MP-Adresse" ändern.



Neue Adresse setzen

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Antrieb und wählen Sie "MP-Adresse" ändern.



Wählen Sie in der Combobox die neue Adresse. Wenn die Adresse bereits von einem anderen Antrieb belegt ist, wird eine Meldung angezeigt:



Meldung bei belegter Adresse

Klicken Sie Ja, um die Adresse zuerst freizugeben. Der Antrieb, der die Adresse vorher belegt hatte, wird auf PP gesetzt.

Wenn Sie Nein wählen, wird der Antrieb ebenfalls auf die schon belegte Adresse gesetzt und es kann zu einer Bus-Kollision kommen.



#### 3.5 Modul auswählen

In der Übersichtsleiste [C] werden alle an einem MP-Strang angeschlossen und aktiven Antriebe dargestellt. Wählen Sie in dieser Ansicht den gewünschten Antrieb aus.



Der Antriebstyp ist aus dem Symbol ersichtlich:

| Symbol     | Antriebstyp                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6          | Klappenantrieb                                                                   |
| <b>E</b>   | Ventilantrieb                                                                    |
| ₩.         | Ventilantrieb NG                                                                 |
| FLS        | Fensterlüftungsantrieb                                                           |
| <b>₹</b>   | Antrieb für Brandschutzklappen                                                   |
| <b>-28</b> | VAV (Variable Air Volume) Volumenstromregler                                     |
| THC        | THC24-MP                                                                         |
| UST        | UST-3 I/O Modul                                                                  |
| EPIV       | EPIV (Electronic Pressure Independant Valve) druckunabhängiger Wasserstromregler |
| MPL        | MPL-Actuator                                                                     |
| ?          | unbekannter Antrieb                                                              |

Beim ersten Auswählen eines Antriebs werden die Parameter ausgelesen und im Detailbereich [D] dargestellt.

Zusätzlich werden in der Übersichtsleiste [C] die Adresse für die Kommunikation am MP-Strang (Modus MP oder PP) und die Bezeichnung des Antriebstyps angezeigt.

Die vollständigen Angaben zur Identifikation des ausgewählten Antriebs finden sie im Kopf des Detailbereich [D]s.

| Тур <b>АМ24-МFТ2</b>      | SN 00439-10093-065-202 |
|---------------------------|------------------------|
| Bezeichnung AM24-MFT2     | Adresse MP2            |
| Position Limited_lot_conf |                        |

Anzeige der Antriebsidentifikation

Beachten Sie den Unterschied zwischen dem aktuellen Kommunikationsmodus auf dem MP-Strang und der angezeigten Adresse. Ein Antrieb mit Adresse MP2 kann zum Beispiel beim Bus Scan im PP-Modus angesprochen werden.



# 3.6 Antriebsparameter

#### 3.6.1 Antriebsparameter anzeigen

Die Parameter eines Antriebs werden im Detailbereich [D] im Register Service angezeigt.



Beispiel für Register "Service" (Klappenantrieb)

Die Funktionen Test, Adaption und Synchronisation werden jeweils bei den einzelnen Modulen beschrieben.

#### 3.6.2 Antriebsparameter ausdrucken

Die angezeigten Antriebsparameter können ausgedruckt werden. Klicken Sie auf das Druckersymbol in der Symbolleiste [B] oder wählen Sie Antriebsparameter drucken im Popup-Menü nach Rechtsklick auf den Antrieb in der Übersichtsleiste [C].

# 3.6.3 Wartungs-/Störungsmeldungen löschen

Wenn ein Antrieb Wartungs- oder Störungsmeldungen erzeugt und gespeichert hat, werden diese im Register Service angezeigt.



Meldungsanzeige im Register Service

Verwenden Sie "Meldungen zurücksetzen", um die im Antrieb gespeicherten Meldungen zu löschen.



Folgende Meldungen können angezeigt werden:

| Meldung              | Erklärung                                                                                                                                   |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stellweg vergrössert | Antrieb kann sich weiter als die erwartete Begrenzung bewegen.                                                                              |  |
| Mechanische Überlast | Antrieb kann Sollposition nicht erreichen, da ein Hindernis den Stellweg verkürzt hat.                                                      |  |
| Ausnützung zu gross  | Antrieb ist, im Vergleich zur gesamten<br>Betriebszeit zu oft in Bewegung<br>(typ. Verhältnis Aktivzeit zu Betriebszeit<br>grösser als 20%) |  |

Antriebe für Brandschutzklappen verfügen über einen grösseren Meldungsumfang. Die spezifischen Meldungen werden im Brandschutz-Modul beschrieben.



# 3.7 Antrieb konfigurieren

Um die Parameter eines Antriebs zu verändern, wechseln Sie auf das Register Konfiguration.



Beispiel für Register "Konfiguration" (Klappenantrieb)

Der untere Bereich mit Grundeinstellungen kann mit den Buttons "erweitert... " eingeblendet und mit "reduzieren" wieder ausgeblendet werden.

Wenn Sie in einem Eingabefeld einen Wert ändern, wird das Feld gelb unterlegt:





Das Statusbild rechts zeigt zusätzlich, ob alle dargestellten Werte mit den im Antrieb gespeicherten übereinstimmen:

| Status | Gezeigte Daten = gelesene Daten  Lackbit intakt | Gezeigte Daten = gelesene Daten  Lackbit gebrochen / nicht unterstützt | Gezeigte Daten<br><> gelesene Da-<br>ten<br>Lackbit intakt | Gezeigte Daten <> gelesene Daten Lackbit gebrochen / nicht unterstützt |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bild   |                                                 |                                                                        | × ×                                                        |                                                                        |

Statusbild



Speichern Sie mit dem Button "Programmieren" unterhalb des Statusbildes die veränderten Werte in den Antrieb.

Mit dem Button "Lesen" können Sie die aktuell im Antrieb gespeicherten Parameter erneut auslesen. Eingaben für Werte, die Sie nicht vorher in den Antrieb zurückgeschrieben haben, gehen dabei verloren.

#### 3.7.1 Parameter-Datei speichern

Im Register "Konfiguration" können Sie die angezeigten Parameter mit "In Datei speichern..." in einer Datei (mit Endung .bptpar) ablegen. Der vorgeschlagene Name für die Datei setzt sich aus dem Projekt, dem Antriebstyp, der Position, der Seriennummer, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zusammen.

Da der Inhalt der Datei den auf dem Bildschirm angezeigten Werten entspricht, können Sie einzelne Werte ändern und Varianten in Dateien speichern, ohne sie auf den Antrieb zu laden.

Die Datei kann nur gespeichert werden, wenn alle Werte in der Maske gültig sind.

#### 3.7.2 Parameter-Datei laden

Die Werte einer gespeicherten Parameter-Datei können mit "Aus Datei laden..." wieder in die Eingabemaske für die Konfiguration zurück gelesen werden.

### 3.7.3 Parameter kopieren

Lesen Sie die Parameter eines Antriebs, die Sie kopieren wollen, aus und speichern Sie diese in eine Datei. Wechseln Sie den Antrieb, laden Sie die gespeicherten Parameter aus der Datei und programmieren Sie den Antrieb mit den kopierten Werten.

#### 3.7.4 Fabrikeinstellungen laden

Beim Anlegen eines Projektes werden zwei Ordner im Parameter-Verzeichnis angelegt. Diese Ordner enthalten die Fabrikeinstellungen für alle unterstützten Antriebstypen.









Parameter-Dateien mit Fabrikeinstellungen

Öffnen Sie die zum Antriebstyp passende Datei. Die Einstellungen werden in die Eingabemaske für die Konfiguration geladen. Speichern Sie die Parameter anschliessend mit dem Button "Programmieren" in den Antrieb.



# 3.8 Kleinserien parametrieren

Mit der Funktion "Kleinserien parametrieren" können Sie mehrere gleiche Antriebe parametrieren. Die Anzahl ist abhängig von der Leistung der Spannungsversorgung.

Zum Parametrieren von Kleinserien speichern Sie den zu programmierenden Parametersatz in eine Datei.

Sie können mit einem Parametersatz nur Antriebe aus der gleichen Antriebsfamilie (z.B. MFT oder NMV) programmieren, die zum Parametersatz passt.

Schliessen Sie die Geräte gemäss folgendem Anschlussschema an (für weitere Anschlussbeispiele siehe Abschnitt 4.4):





Markieren Sie den gewünschten MP-Strang und klicken Sie auf das Symbol "Kleinserien parametrieren".

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den MP-Strang und wählen Sie Kleinserien parametrieren. Oder wählen Sie MP-Strang ▶ Kleinserien parametrieren

im Hauptmenü.





Dialog zum Parametrieren von Kleinserien

Wählen Sie im Dialog die Datei mit den gespeicherten Parametern.

Positionieren Sie den Cursor in das erste Eingabefeld für die Seriennummer. Drücken Sie dann die Quittiertaste am ersten Antrieb, der parametriert werden soll. Wenn die Tasten nicht zugänglich sind, geben Sie wie unten beschrieben die Seriennummern direkt ein.

Die Serienummer des Antriebs wird nach der Quittierung ausgelesen und in das Eingabefeld geschrieben. Der Cursor springt in die nächste Zeile.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle Antriebe, die parametriert werden sollen, und markieren Sie die Checkbox, wenn sie nach der Parametrierung Etiketten drucken wollen (siehe Kapitel 3.9 Etiketten drucken).

Klicken Sie auf Parametrierung starten.

Das PC-Tool fragt nun nach der Datei mit den Werten, die in die Antriebe reingeschrieben werden sollen.

Der periodische Bus Scan wird für die Dauer der Parametrierung gestoppt. Die Antriebe werden nacheinander auf Adresse MP1 gesetzt, programmiert und abschliessend auf PP-Adressierung gesetzt.

Bei der Einstellung des Bus Scans auf MP/PP sind die Antriebe in der Übersichtsleiste [C] zum Schluss nicht sichtbar. Bei der Bus-Einstellung Nur PP kommt es zu einer Bus-Kollision.

Wenn beim Programmieren ein Fehler auftritt, wird in der Spalte "Status" ein entsprechender Text angezeigt.



Wenn die Adresse MP1 bereits von einem Antrieb belegt ist, wird eine Meldung angezeigt:



Meldung bei belegter Adresse MP1 (Kleinserie)

Klicken Sie OK, um die Adresse MP1 zuerst freizugeben. Der Antrieb, der diese Adresse vorher belegt hatte, wird auf PP gesetzt.

Klicken Sie Abbrechen, um die Parametrierung an dieser Stelle anzuhalten.

#### Identifizierung mit bekannten Seriennummern

Sie können die Eingabefelder selbstverständlich auch manuell ausfüllen bevor Sie auf "Parametrierung starten" klicken, zum Beispiel wenn die Tasten der Antriebe nicht zugänglich sind oder Sie die Seriennummern regelmässig aus ihren Unterlagen nehmen.

#### Weitere Serien programmieren

Diejenigen Antriebe, die erfolgreich programmiert wurden, werden aus der Liste gelöscht. Sie können in der Liste weitere Seriennummern erfassen und erneut auf "Parametrierung starten" klicken.



#### 3.9 Etiketten drucken

Mit dem Programm PC-Tool können Sie zur Kennzeichnung von Antrieben selbstklebende Etiketten beschriften. Je nach Etikettenart kann ein spezieller Drucker notwendig sein.

#### 3.9.1 Konfigurationsdatei einrichten

Etiketten werden pro Projekt definiert. Legen Sie in der Konfigurationsdatei für den Etikettendruck die Platzhalter (Zahl in geschweiften Klammern) für die zu druckenden Informationen fest.

Aufbau und Speicherort der Konfigurationsdateien sind im Anhang beschrieben.

#### 3.9.2 Etiketten drucken



Wählen Sie einen Antrieb und klicken Sie auf das Symbol "Etikette drucken" (mit orangem Hintergrund).

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Antrieb in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie Etikette drucken.



Dialog Etiketten drucken



Wählen Sie einen Drucker und eine Konfigurationsdatei aus.

Geben Sie bei "Anzahl Etiketten pro Antrieb" die Zahl jeweils identischer Etiketten ein, die gedruckt werden sollen. Bei Kleinserienparametrierung ist die Zahl insgesamt gedruckter Etiketten gleich dieser Wert mal Anzahl Antriebe.

Geben Sie bei Bedarf die gewünschten Texte {41} – {44} ein, die gedruckt werden sollen. Pro Textfeld stehen maximal 50 Zeichen zur Verfügung. Im Text mit fortlaufender Nummerierung wird an der Stelle des Platzhalters "#" eine Zahl eingefügt, die für jeden neuen Antrieb um eins erhöht wird.

Wenn auf dem Etikettenbogen schon Etiketten verwendet wurden, können Sie angeben, bei welcher Etikettenposition mit dem Drucken begonnen werden soll (zum Beispiel 4, wenn die erste Reihe mit 3 Etiketten schon verwendet wurde).

Ihre Eingaben und der gewählte Drucker bleiben von einem Etikettendruck zum nächsten erhalten (automatische Speicherung). Mit Werte zurücksetzen können Sie die Eingabefelder leeren.

Die Texte {41} – {44} müssen als Platzhalter in der Etiketten-Konfigurationsdatei vorhanden sein, sonst werden sie nicht ausgedruckt.

#### 3.9.3 Etiketten offline drucken

Wenn kein Antrieb angeschlossen ist, können trotzdem Etiketten gedruckt werden. In diesem Fall können nur die Angaben aus den Projektdaten, die im Dialog eingegeben Texte und das aktuelle Datum ausgegeben werden. An der Stelle des Platzhalters # wird immer die Startnummer eingesetzt.



Klicken Sie auf das Symbol "Etikette drucken" (mit grauem Hintergrund).

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie "Etikette drucken". Oder wählen Sie Projekt ▶ Etikette drucken im Hauptmenü.

Geben Sie bei Anzahl Etiketten pro Antrieb die Zahl identischer Etiketten ein, die gedruckt werden sollen. Die Nummer beim Platzhalter "#" wird NICHT hochgezählt. Die weitere Benutzung entspricht dem Etikettendruck für Antriebe.

#### 3.10 Transformationstabellen

Transformationstabellen dienen zur Umrechnung des Sensorwertes in eine andere physikalische Grösse, zum Beispiel vom Widerstand (in Ohm) zu Temperatur (in °C) für NTC-Widerstände. Einige häufig gebrauchte Transformationstabellen werden mit dem Programm ausgeliefert.

Transformationstabelle auswählen

Wählen Sie eine Transformationstabelle mit der Combobox. Unterhalb des Sensorwertes wird der entsprechende umgerechnete Wert angezeigt.

Die Sensor-Messgrösse der Tabelle muss mit dem gewählten Sensortyp übereinstimmen: Volt bei aktiven Sensoren, Ohm bei Messwiderständen, On/Off bei Schaltern.



Transformationstabelle anpassen



Klicken Sie auf das Symbol Transformationstabelle.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie Transformationstabelle. Oder wählen Sie Projekt ▶ Transformationstabelle im Hauptmenü.



Dialog zum Bearbeiten von Transformationstabellen

Wählen Sie eine vorhandene Transformationstabelle mit der Combobox.

In der Tabelle links werden die Sensorwerte und die umgerechneten Werte dargestellt. Rechts sehen Sie das zugehörige Diagramm mit den Sensorwerten auf der waagerechten und den umgerechneten Werten auf der senkrechten Achse. Die Tabellenwerte werden *linear interpoliert*, das heisst, die Punkte werden für die Berechnung von Zwischenwerten durch gerade Linien verbunden.

Die erste und letzte Verbindungslinie wird beim Umrechnen über den Bereich der eingegebenen Punkte hinaus verlängert (*extrapoliert*), so dass auch Sensorwerte ausserhalb dieses Bereiches gültig sind.

Sie können jeden Wert in der Tabelle anpassen oder in der letzten, mit einem Stern (\*) markierten Zeile neue Wertepaare hinzufügen. Neu hinzugefügte Wertepaare werden automatisch an der richtigen Stelle einsortiert.

Bei Schaltern gilt: Off = 0, On = 1.



Speichern Sie die Änderungen an der Transformationstabelle durch Klicken auf das Diskettensymbol.



Wenn Sie in einem Projekt eine Transformationstabelle ändern, dann wirken sich die Änderungen nicht auf entsprechende Tabellen in anderen Projekten aus. Sie können jedoch von allen Projekten aus über den Eintrag <Andere...> in der Combobox in den ursprünglichen Projektordner wechseln und die geänderte Tabelle öffnen.

Neue Transformationstabelle einrichten



Wenn der Dialog zum Bearbeiten einer Transformationstabelle geöffnet ist, können Sie mit dem Symbol "Neu" eine neue Tabelle anlegen. Wählen Sie in den Comboboxen über der Tabelle die physikalischen Grössen für die Sensorwerte und die umgerechneten Werte. Sie können auch beliebige andere Grössen in die Textfelder der Comboboxen schreiben.

Für die Sensorwerte als Eingangsgrösse sind nur Volt, Ohm und On/Off sinnvoll, weil nur diese Sensortypen unterstützt werden.

Geben Sie im Textfeld eine Beschreibung ein und fügen Sie jeweils in der letzten, mit einem Stern (\*) markierten Zeile der Tabelle neue Wertepaare hinzu. Eine Transformationstabelle muss mindestens zwei Zeilen haben.

Für Schalter können Sie mit den Zuordnungen  $0 \rightarrow 1$  und  $1 \rightarrow 0$  eine On-Off-Umkehrtabelle definieren.



Speichern Sie die neue Transformationstabelle durch Klicken auf das Diskettensymbol. Der Name, den Sie im Dialog "Datei speichern unter" eingeben, wird in der Folge in der Combobox zur Auswahl angeboten.

Wenn der Name der neuen Tabelle in der Combobox im Register "Simulation" nicht erscheint, öffnen Sie das Projekt erneut.

Die neue Transformationstabelle steht in anderen Projekten nicht direkt in der Combobox als Auswahl zur Verfügung. Sie können jedoch von allen Projekten aus über den Eintrag <Andere...> in der Combobox in den ursprünglichen Projektordner wechseln und die neue Tabelle öffnen.

Transformationstabelle löschen



Wenn der Dialog zum Bearbeiten einer Transformationstabelle geöffnet ist, können Sie mit dem Symbol Löschen eine Tabelle löschen, die in der Combobox gewählt wurde.

Wenn der Name der gelöschten Tabelle in der Combobox im Register "Simulation" immer noch erscheint, öffnen Sie das Projekt erneut.



# 3.11 Aufgezeichnete Trend-Daten anzeigen

**124** 

Klicken Sie auf das Symbol Trend Anzeige.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie "Trend Anzeige". Oder wählen Sie Projekt ▶ Trend Anzeige im Hauptmenü.



#### Trend-Ansicht

Wählen Sie eine Trend-Datei mit der Combobox.

Zum zoomen drehen Sie am Mausrad. Ziehen Sie das Diagramm mit der Maus nach links oder rechts, um Werte für andere Zeitpunkte anzuzeigen.



Mit dem Kopieren-Button können Sie das Diagramm über die Zwischenablage in andere Dokumente einfügen.



Mit dem Speichern-Button kann die Fenstergrösse der Trend-Anzeige fixiert werden.

#### Trend drucken

Klicken Sie auf das Symbol Drucken oder drücken Sie die Tastenkombination CTRL-P.



Variante

Neben dem Drucken-Button lässt sich mit der Abwärtspfeil-Taste ein Menü aufklappen. Dort können Sie ausser dem Drucken eine Vorschau anzeigen oder mit "Mehrfach Drucken" mehrere Trend-Dateien zum Drucken auswählen.

#### Kurven

Im unteren Bereich können verschiedene Kurven aus- oder abgewählt werden. Die gewählte Kurve wird direkt in einem neuen oder existierenden Koordinaten System (je nach benötigten Einheiten) gezeichnet.



## 3.12 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen... im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie PC-Tool Optionen....



Dialog für Grundeinstellungen (Allgemein)

Mit "Basispfad für Projekte" legen Sie als Vorgabe das Verzeichnis im Dateisystem fest, in dem neue Projektordner gespeichert werden. Sie können diese Angabe aber beim Anlegen neuer Projekte auch übersteuern.

Wenn Sie die Checkbox "Standardpfad verwenden" markieren, werden neue Projekte in Ihrem Benutzerprofil unter "Eigene Dateien" abgelegt. Unter dem Betriebssystem Microsoft Windows XP (deutsch) befindet sich dieser Ordner unterhalb von

C:\Dokumente und Einstellungen\Name>\Eigene Dateien.

Sie können den Ordner "Eigene Dateien" über das Symbol "Arbeitsplatz" öffnen.

Die Sprache, die Sie in der Combobox auswählen, wird beim nächsten Programmstart verwendet.

Unter "Log Datei" können Sie festlegen, ob pro Monat oder pro Woche eine separate Logdatei erstellt wird.

Markieren Sie die Checkbox "MP-Monitor aktivieren" um mit dem Diagnosewerkzeug die Kommunikation mit den Antrieben zu überwachen.

Um manuell die aktuelle Programm Version abzurufen steht eine **Aktualisie-rungsfunktion** zur Verfügung. Die Applikation vergleicht seine Version mit dem Belimo Update Server. Zudem findet automatisch bei jedem Programmstart ein Versionsvergleich statt.

Auf der linken Seite werden zusätzlich zu "Allgemein" die Namen der unterstützten Module (Antriebsfamilien) angezeigt. Weitere Informationen zu den modulspezifischen Einstellungen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuches.



## 3.13 Logdatei

Alle Aktivitäten mit dem Programm PC-Tool, die einen Einfluss auf die im Antrieb gespeicherten Daten haben, werden pro Projekt in einer Logdatei aufgezeichnet. Dabei wird vermerkt, zu welchem Zeitpunkt welche Aktion ausgeführt wurde.

### Logdatei konfigurieren

Für ein Projekt kann pro Monat oder pro Woche eine separate Logdatei erstellt werden (Voreinstellung: Monatsdatei). Zum Ändern wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü. Im Bereich 'Allgemein' können sie zwischen 'Wochendatei' und 'Monatsdatei' wechseln.



### Logdatei ansehen

Klicken Sie auf das Symbol "Log Datei Lesen" in der Symbolleiste.

#### Varianten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projektsymbol in der Übersichtsleiste [C] und wählen Sie Log Datei Lesen. Oder wählen Sie Projekt ▶ Log Datei Lesen im Hauptmenü.

Mit der Combobox 'Log Datei' können Sie diejenige Datei bestimmen, die angezeigt werden soll. Der Inhalt der Logdatei wird im oberen Bereich tabellarisch – pro Aktion eine Zeile – dargestellt.

Durch den Klick auf eine Spaltenüberschrift kann die Tabelle nach der betreffenden Spalte sortiert werden. Ein weiterer Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift dreht die Sortierrichtung um: aufsteigend (A-Z) oder absteigend (Z-A).

### **Details**

Klicken Sie auf eine Zeile im Tabellenbereich, um die Details zu dieser Aktion im unteren Bereich anzuzeigen.

Sie können den Text aus dem Detailbereich ausdrucken (Button "Drucken...") oder in die Zwischenablage kopieren (Button "Kopieren") und in ein anderes Dokument einfügen.







# 4 Anhang

## 4.1 Ablageorte von Dateien

## 4.1.1 Projektdaten

Das Standardprojekt wird als Unterverzeichnis "Default project" im Installationsverzeichnis des Programms gespeichert.

Die Projekte sind benutzerspezifisch und werden im Benutzerprofil unter "Eigene Dateien" als Unterverzeichnis abgelegt. Für eine deutsche Sprachversion von Windows ist dies

C:\text{YDokumente und Einstellungen}\text{\Name}\text{\Eigene Dateien}\text{\Belimo}\text{\PCTool.}

In diesem Verzeichnis finden Sie Unterverzeichnisse mit den Projektnamen.

## 4.1.2 Konfigurationsdateien

Die benutzerspezifischen Einstellungen werden im Benutzerprofil unter "Anwendungsdaten" abgelegt. Für eine deutsche Sprachversion von Windows ist dies

C:\text{\$\text{\$\text{\$L\$}} \ Dokumente und Einstellungen\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$Name}\$}}\$} Anwendungsdaten\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$}}\$}}\$}\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

Unter Windows kann dieses Verzeichnis "versteckt" sein. Wenn es nicht vorhanden ist, werden beim Aufstarten die Einstellungen abgefragt.



## 4.2 Konfigurationsdateien für Etikettendruck

## 4.2.1 Ablageort

Die Dateien haben die Endung \*. bpt | b. Sie sind innerhalb des jeweiligen Projektes im Verzeichnis "label definition" gespeichert. Für eine deutsche Sprachversion von Windows ist dies

C:\Dokumente und Einstellungen\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)\(\time\)

### 4.2.2 Format

Die Konfigurationsdateien für Etikettendruck werden im XML-Format abgelegt. Diese Dateien können Sie mit einem Editorprogramm, zum Beispiel mit "Notepad" bearbeiten.

Mit dem Programm werden Konfigurationsdateien für gebräuchliche Avery- und Zweckform-Etiketten ausgeliefert.

### Beispiel für eine Konfigurationsdatei

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LabelDefinition xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <PageSize Height="278" Width="214" />
 <PageBorder Top="18" Left="5" />
 <LabelSize Height="33" Width="100" />
 <LabelBorder Top="5" Left="5" />
 <LabelLogo Path="Logo.bmp" Top="0.5" Left="2" Height="15.8" Width="41"/>
 <Lines>
   <Line Text=""/>
   <Line Text="{0} / {1}" />
   <Line Text="{23}" />
   <Line Text="{41} / {42}" />
 </Lines>
</LabelDefinition>
```



### 4.2.3 Felder

Für neue Etikettenformate können Sie die Werte für das Seitenlayout (Werte in Millimeter) anpassen.

| PageSize    | Blattgrösse (Höhe und Breite)                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PageBorder  | Randbreite (oben und links) = Abstand der linken oberen Ecke der ersten Etikette vom Blattrand      |
| LabelSize   | Grösse der einzelnen Etikette                                                                       |
| LabelBorder | Etiketten-Randbreite (oben und links) = Abstand der Beschriftung vom Etikettenrand                  |
| LabelLogo   | Ein Bild kann auf die Etikette gedruckt werden.                                                     |
|             | Pfad: Kann relativ zur Konfigurationsdatei sein (Logo.bmp) oder absolut (C:\Bilder\Logo.bmp).       |
|             | Position (oben und links) = Position in der Etikette (ohne Etikettenrand),                          |
|             | Bildgrösse (Höhe und Breite).                                                                       |
|             | Logo wird über die Textzeilen <line> gedruckt. Eventuell müssen Leerzeilen eingefügt werden.</line> |

In jedem Zeilen-Element <Line> können Sie Platzhalter einfügen, an deren Stelle beim Drucken gewisse Projekt- und Antriebseigenschaften eingesetzt werden.





| {0}  | Firmenname (aus Projektdaten)       |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| {1}  | Projektname                         |  |  |  |  |
| {10} | Antriebstyp                         |  |  |  |  |
| {11} | OEM-Bezeichnung                     |  |  |  |  |
| {12} | Position Position                   |  |  |  |  |
| {13} | Seriennummer                        |  |  |  |  |
| {14} | MP-Adresse                          |  |  |  |  |
| {20} | Ansteuerungsart Y                   |  |  |  |  |
| {21} | Rückmeldesignal U5                  |  |  |  |  |
| {22} | Drehbereich Min – Mid – Max         |  |  |  |  |
| {23} | Laufzeit                            |  |  |  |  |
| {24} | Drehrichtung (cw /ccw)              |  |  |  |  |
| {25} | Position bei Busausfall             |  |  |  |  |
| {26} | Empfindlichkeit                     |  |  |  |  |
| {27} | Synchronisation bei                 |  |  |  |  |
| {28} | Drehmoment                          |  |  |  |  |
| {29} | Adaptierter Drehbereich             |  |  |  |  |
| {30} | Leitwert                            |  |  |  |  |
| {31} | Vnom                                |  |  |  |  |
| {32} | Vmax                                |  |  |  |  |
| {34} | Vmin                                |  |  |  |  |
| {36} | Regel-Fkt.                          |  |  |  |  |
| {37} | Mode                                |  |  |  |  |
| {40} | Druckdatum                          |  |  |  |  |
| {41} | Text mit fortlaufender Nummerierung |  |  |  |  |
| {42} | frei definierbarer Text 1           |  |  |  |  |
| {43} | frei definierbarer Text 2           |  |  |  |  |
| {44} | frei definierbarer Text 3           |  |  |  |  |
| {50} | Schaltpunkt S1 in Grad (°)          |  |  |  |  |
| {51} | Schaltpunkt S2 in Grad (°)          |  |  |  |  |
| {52} | Einstellung Klappengängigkeitstest  |  |  |  |  |
| {53} | Ventil Grösse (EPIV-Modul)          |  |  |  |  |
| {54} | Ausschaltverzögerung (Super Cap)    |  |  |  |  |
| {55} | Ausschaltposition (Super Cap)       |  |  |  |  |
| {56} | Δp@Vnom (VAV-Compact D3)            |  |  |  |  |
| {57} | Boxtype Comment                     |  |  |  |  |
| {58} | Boxtype Comment1                    |  |  |  |  |
| {59} | Boxtype Comment2                    |  |  |  |  |
| {60} | Boxtype Comment3                    |  |  |  |  |
| {61} | Drehbereich Min                     |  |  |  |  |
| {62} | Drehbereich Mid                     |  |  |  |  |
| {63} | Drehbereich Max                     |  |  |  |  |
| {64} | Einsatzhöhe der Anlage              |  |  |  |  |



| {65} | Kalibrationshöhe                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------|
| {66} | Nominaldruck, mit dem der Antrieb das aktuelle Volumen berechnet |

Sie können maximal 50 Zeilen definieren. Das Programm prüft nicht, ob die Zeilen auf eine Etikette passen.

Wenn Sie in einem Projekt eine neue Konfigurationsdatei definieren, steht diese Konfiguration in anderen Projekten nicht direkt zur Verfügung. Sie können jedoch von allen Projekten aus über den Eintrag <Andere...> in der Combobox in den ursprünglichen Projektordner wechseln und die Datei verwenden.

## 4.2.4 Beispiel für eine Etikette

Folgendes Beispiel ergibt eine Etikette mit den Abmessungen Breite x Höhe von 50mm x 20mm. Das Beispiel ist für einen Endlos-Etikettendrucker gedacht, der Etiketten der Grösse 50mm x 20mm bedruckt.

Auf der Etikette werden der Firmenname, der Projektname, der Antriebstyp die Art des Stellsignals und die Laufzeit gedruckt.

Aus diesen Angaben ergibt sich folgende Konfigurationsdatei und die anschliessend dargestellte Etikette:

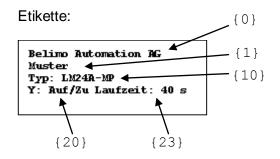



### 4.2.5 Beispiel für eine Etikette mit Logo

Folgendes Beispiel ergibt eine Etikette mit den Abmessungen Breite x Höhe von 65mm x 45mm. Das Beispiel ist für einen Endlos-Etikettendrucker gedacht, der Etiketten der Grösse 50mm x 20mm bedruckt.

Im Beispiel wird das "Belimo" Logo in die Etikette eingefügt.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LabelDefinition</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <PageSize Height="278" Width="214" />
  <PageBorder Top="10" Left="5" />
  <LabelSize Height="45" Width="65" />
  <LabelBorder Top="5" Left="3" />
  <LabelLogo Path ="Belimo Logo 5 rgb.bmp" Top="0.5"</pre>
Left="2" Height="15.8" Width="41"/>
  <Lines>
    <Line Text=""/>
    <Line Text=""/>
    <Line Text=""/>
    <Line Text=""/>
    <Line Text="{0}" />
    <Line Text="{1}" />
    <Line Text="{11}" />
    <Line Text="V'nom:{31,10}; ({30})" />
    <Line Text="\Delta p@V'nom:{56}" />
    <Line Text="V'max:{32,10}; V'min:{34,10}" />
    <Line Text="Datum:{40,10:dd/MM/yyyy}" />
    <Line Text="{10}" />
    <Line Text="{12}" />
    <Line Text="Mode:{37}" />
    <Line Text="{41}" />
  </Lines>
  </LabelDefinition>
```

Die gelb hinterlegte Zeile zeigt, wie man ein Bitmap als Logo einfügen kann. Man muss den Pfad und den Dateinahmen des Bitmaps (Logo) einfügen, den Startpunkt oben links und die Grösse des Logos (height, width).

Auf diese Weise können mehrere Logos in eine Etikette eingefügt werden.

### Etikette:





## 4.3 Problembehebung und Fehlermeldungen

## 4.3.1 Allgemein

Problem Nach dem Programmstart wird ein MP-Strang nicht geöffnet, sondern mit dem

Symbol MP-Strang geschlossen dargestellt.

Lösung Der MP-Strang kann nicht geöffnet werden, zum Beispiel weil die gewählte seri-

elle Schnittstelle von einer anderen Anwendung belegt ist. Prüfen Sie, ob ein

Modem oder ein Kommunikationsprogramm diese Schnittstelle benutzt.

## 4.3.2 Fehlermeldungen

| Fehlermeldung                                        | Beschreibung                                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Adaption konnte nicht gestartet werden               | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                              |  |  |  |
| Antrieb gesperrt für PC-Tool.                        | Der Antrieb wurde so konfiguriert, dass er mit dem PC-Tool weder ausgelesen noch programmiert werden kann.                      |  |  |  |
| Antrieb kann nicht erreicht werden                   | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                              |  |  |  |
| Antrieb Timeout.                                     | Der Antrieb hat innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht geantwortet.                                                              |  |  |  |
| Antwort enthielt zu viele Daten.                     | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand. |  |  |  |
| Antwort enthielt zu wenig Daten.                     | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand. |  |  |  |
| Befehl hat zu wenige Parameter.                      | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand. |  |  |  |
| Befehlsparameter ausserhalb des erwarteten Bereichs. | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand. |  |  |  |
| Belimo-Lib Fehlercode =                              | Interner Fehler.                                                                                                                |  |  |  |
| Bezeichnung fehlt                                    | Eine Transformationstabelle muss eine Bezeichnung haben.                                                                        |  |  |  |
| Bus-Kollision aufgetreten                            | Zwei oder mehrere Teilnehmer antworten auf der gleichen Adresse. Adressieren Sie die Antriebe neu.                              |  |  |  |
| Das ist ein Mussfeld!                                | Eine Eingabe in dieses Feld ist erforderlich. Es darf nicht leer bleiben.                                                       |  |  |  |
| Das PC-Tool ist bereits gestartet!                   | Das Programm kann auf einem Rechner nicht mehrfach parallel gestartet werden.                                                   |  |  |  |





| Fehlermeldung                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Projekt konnte nicht erstellt werden!                                                      | Prüfen Sie, ob der Speicherort für das Projekt beschreibbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Projekt konnte nicht kopiert werden.                                                       | Beim Anlegen eines neuen Projektes werden normalerweise Konfigurationsdateien und Unterverzeichnisse aus dem Standardprojekt ("Default project") kopiert, das sich im Installationsverzeichnis von PC-Tool befindet. Wahrscheinlich wurde das Standardprojekt versehentlich gelöscht, verschoben oder umbenannt.               |
| Das Standard Projektverzeichnis '' existiert nicht! Bitte die Anwendung nochmals installieren. | Beim Anlegen eines neuen Projektes werden normalerweise<br>Konfigurationsdateien und Unterverzeichnisse aus dem<br>Standardprojekt ("Default project") kopiert, das sich im<br>Installationsverzeichnis von PC-Tool befindet. Wahrscheinlich<br>wurde das Standardprojekt versehentlich gelöscht, verschoben<br>oder umbenannt |
| Der Antrieb kennt den Befehl nicht.                                                            | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand.                                                                                                                                                                                                |
| Der eingegebene Wert muss zwischen und sein.                                                   | Die Eingabe liegt nicht im erlaubten Wertebereich.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Antwort des Antriebs war fehlerhaft.                                                       | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand.                                                                                                                                                                                                |
| Die Differenz ist kleiner als                                                                  | Eine Regel für die minimale Differenz zweier Werte wurde verletzt.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die eingegebene Zeichenkette darf nicht mehr als Zeichen haben.                                | Kürzen Sie Ihre Eingabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die PP_Function der Belimo-Lib kennt den MP-Befehl nicht.                                      | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand.                                                                                                                                                                                                |
| Eine Transformationstabelle benötigt mindestens 2 Stützpunkte.                                 | Eine Transformationstabelle muss mindestens 2 Zeilen haben, damit Zwischenwerte berechnet werden können.                                                                                                                                                                                                                       |
| Es wurden nicht alle Parameter in den Antrieb geschrieben                                      | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Etikettendruck ist fehlgeschlagen.                                                             | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Falsche Antriebsfamilie.                                                                       | Beim Parametrieren von Kleinserien wurde ein Antrieb aus einer anderen Antriebfamilie angeschlossen, der nicht zum Parameterfile passt.                                                                                                                                                                                        |
| Falsche Transformationstabelle für diesen Sensortyp. Einheit kann nicht transformiert werden.  | Die Transformationstabelle hat nicht die Messgrösse des<br>Sensors in der ersten Spalte. Widerstandssensoren müssen<br>zum Beispiel 'Ohm' in die Zielgrösse umsetzen.                                                                                                                                                          |
| Falscher Antrieb angeschlossen!                                                                | Dieser Fehler tritt auf, wenn während der Parametrierung<br>Antriebe ausgewechselt werden. Lesen Sie die Parameter<br>erneut aus.                                                                                                                                                                                              |
| Falscher MP-Strang: ''.                                                                        | Der MP-Strang hat gewechselt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Fehlermeldung                                       | Beschreibung                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fehler beim Starten des Test-Scripts                | Das Testscript ist ungültig.                                                                                                                                   |  |  |  |
| Fehler beim Etikettendrucken                        | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Laden der Transformationstabelle        | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Laden von Projekt File:                 | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Lesen des Parameterfiles                | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Oeffnen von                             | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Öffnen des Explorers                    | Beim Anzeigen von MP-Monitor-Dateien konnte der File Explorer nicht gestartet werden.                                                                          |  |  |  |
| Fehler beim Öffnen des MP-Monitors                  | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler beim Speichern des Testberichts aufgetreten! | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                       |  |  |  |
| Fehler im Trendfile in Zeile                        | Das Trendfile konnte nicht interpretiert werden. Wahrscheinlich wurde es manuell geändert.                                                                     |  |  |  |
| Fehler: der eingegebene Code ist ungültig.          | Betrifft die Eingabe des Freischaltcodes. Bitte Eingabe überprüfen. Es müssen alle Felder gemäss Vorlage eingegeben werden.                                    |  |  |  |
| Fehler: Es besteht bereits ein Teilnehmer mit MP1   | Konflikt bei der Adressierung.                                                                                                                                 |  |  |  |
| Fehler: Kann nicht auf Adresse MP1 umprogrammieren  | Konflikt bei der Adressierung.                                                                                                                                 |  |  |  |
| Fehler: Keine Antwort vom Antrieb                   | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                             |  |  |  |
| Gerät besitzt bereits Adresse                       | Neuadressierung weist eine bereits vorhandene Adresse noch einmal zu.                                                                                          |  |  |  |
| Ihre Modul-Freigabe ist abgelaufen.                 | Bitte kontaktieren Sie Ihre Belimo Vertretung.                                                                                                                 |  |  |  |
| Zeichen '' ist nicht erlaubt (kein ISO-8859-1)!     | Bei der Eingabe der Bezeichnung und Position eines Antriebes sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Windows-Zeichensatz erlaubt (siehe Tabelle Kap. 4.3.3). |  |  |  |
| Keine Antwort (mögliche Bus-Kollision).             | Kommunikationsproblem auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                                 |  |  |  |
| Keine Antwort vom Antrieb.                          | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                             |  |  |  |
| Keine Etiketten-Konfigurationsdatei gewählt.        | Bitte wählen Sie eine gültige Etiketten-Konfigurationsdatei und drucken Sie ein Testlabel; oder deaktivieren Sie 'Etikette Drucken nach dem Programmieren'.    |  |  |  |
| Keine oder leere Verbindungsangabe.                 | Beim Einstellen der Kommunikationsparameter wurde "Andere" gewählt, aber keine Verbindung spezifiziert.                                                        |  |  |  |





| Fehlermeldung                                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konnte anderen Teilnehmer nicht de-<br>adressieren                                                          | Problem bei der Adressierung. (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                      |
| Konnte Daten nicht in den Antrieb schreiben!                                                                | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                                                                                                                                                          |
| Konnte das VRP-M Tool nicht finden.<br>Wollen Sie danach suchen?                                            | Betrifft VRP-M-Regler. Das zugehörige Programm konnte an dem Ort, der in den PC-Tool Optionen angegeben wurde, nicht gefunden werden                                                                                                                                                        |
|                                                                                                             | Konfigurieren Sie den Pfad bei den Optionen (Menü Extras/PcTool-Optionen unter VRPM.                                                                                                                                                                                                        |
| Konnte PC-Tool V2.1 nicht finden.<br>Wollen Sie danach suchen?                                              | Betrifft VAV-Antriebe. Die alte Version des Programms konnte an dem Ort, der in den PC-Tool Optionen angegeben wurde, nicht gefunden werden.                                                                                                                                                |
| Konnte Projekt nicht laden.                                                                                 | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                                                    |
| MP-Befehl fehlgeschlagen.MP-<br>Befehl schlug fehl.                                                         | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand. MP Befehl könnte Passwort geschützt sein.                                                                                                                   |
| MP-Strang war geschlossen                                                                                   | Bei einer asynchron ablaufenden Funktion wurde der MP-Strang geschlossen.                                                                                                                                                                                                                   |
| Nicht alle Daten konnten geschrieben werden.                                                                | Kommunikationsproblem beim Schreiben der Parameterdaten,<br>möglicherweise wegen Bus-Kollision. Überprüfen Sie<br>Anschluss und Andressierung der Antriebe. Ein MP Befehl ist<br>passwort-geschützt oder der Antrieb kennt den Befehl nicht.                                                |
| Nicht alle Daten sind ausgelesen worden.                                                                    | Kommunikationsproblem beim Lesen der Parameterdaten,<br>möglicherweise wegen Bus-Kollision. Überprüfen Sie<br>Anschluss und Andressierung der Antriebe.                                                                                                                                     |
| Nicht alle Eingaben sind gültig! Daten können nicht geschrieben werden.                                     | Ein oder mehrere Eingabewerte im Register "Konfiguration" sind nicht gültig. Achten Sie auf das blinkende Ausrufezeichen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Ausrufezeichen fahren, wird in den meisten Fällen ein erläuternder Text (Tooltip) mit dem gültigen Wertebereich eingeblendet. |
| OEM- oder BELIMO-Passwort nötig.<br>Bitte OEM-Hersteller direkt<br>kontaktieren.                            | Parameter können auf dem Antrieb gegen Änderungen mit einem Passwort geschützt werden. Um sie zu überschreiben, ist ein Passwort nötig.                                                                                                                                                     |
| Parameterdatei enthält keine<br>Seriennummer                                                                | Bei der Parametrierung von Kleinserien wird über die Seriennummer die Antriebsfamilie geprüft. Die Parameterdatei ist veraltet oder manuell verändert worden.                                                                                                                               |
| Parameterdatei kann nicht geöffnet werden                                                                   | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                                                    |
| Parameterdatei kann nicht gespeichert werden                                                                | (Beachten Sie die Detailhinweise der Meldung für den Grund des Fehlers.)                                                                                                                                                                                                                    |
| Plausibilitätscheck: Nicht erfolgreich.<br>Bitte Konfigurations-Tab für weitere<br>Informationen überprüfen | Das Testen wird nicht gestartet, wenn Fehler in der Konfiguration vorliegen.                                                                                                                                                                                                                |





| Fehlermeldung                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleme beim Öffnen des MP-Strangs "".                                                 | Fehler an der Schnittstelle. Überprüfen Sie die Kommunikationsparameter und die Verkabelung.                                                                                                                         |
| Senden von an ergab den<br>Fehlercode                                                   | Konflikt zwischen Antrieb und Programm. Die Programm-<br>Bibliothek (belipp.dll) ist eventuell nicht auf dem neuesten<br>Stand.                                                                                      |
| Serienummer hat falsches Format                                                         | Bei der manuellen Eingabe der Seriennummer haben Sie sich vertippt. Überprüfen Sie die Schreibweise der Seriennummer.                                                                                                |
| Serienummer ist fehlerhaft formatiert!                                                  | Bei der manuellen Eingabe der Seriennummer haben Sie sich vertippt. Überprüfen Sie die Schreibweise der Seriennummer.                                                                                                |
| Störungsmeldungen konnten nicht gelöscht werden.                                        | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                                                                                   |
| Synchronisation konnte nicht gestartet werden.                                          | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                                                                                   |
| Test konnte nicht gestartet werden.<br>Grund: Volumenstrom zu klein.                    | Für den Test ist ein gewisser minimaler Luftstrom resp.<br>Systemdruck notwendig. Bitte Ventilator und VAV-Box<br>kontrollieren.                                                                                     |
| Testlauf konnte nicht gestartet werden.                                                 | Ausfall der Kommunikation auf dem MP-Strang oder defekter Antrieb.                                                                                                                                                   |
| Überprüfung der Neuadressierung ist fehlgeschlagen.                                     | Vor und nach einer Adressierung eines Antriebes wird die Seriennummer gelesen. Diese beiden Nummern stimmen nicht überein. Wahrscheinlich antwortet ein anderer Antrieb auf der programmierten Adresse.              |
| Unbekannter MP-Strang ''.                                                               | Der MP-Strang konnte nicht identifiziert werden.                                                                                                                                                                     |
| Ungültige oder defekte Parameterdatei ''                                                | Der Inhalt der Datei konnte nicht korrekt interpretiert werden.<br>Eventuell ist das Format nicht mehr gültig. Lesen Sie – wenn<br>möglich – die Parameter erneut aus und speichern Sie diese in<br>eine neue Datei. |
| Ungültige Seriennummer                                                                  | Die eingegebene Seriennummer wurde bei keinem angeschlossenen Antrieb gefunden.                                                                                                                                      |
| Ungültiger Wert ausgewählt.                                                             | Beachten Sie die Hinweise über den gültigen Wertebereich.                                                                                                                                                            |
| Ungültiger Wert!                                                                        | Beachten Sie die Hinweise über den gültigen Wertebereich.                                                                                                                                                            |
| Unspezifischer Fehler der Belimo-Lib.                                                   | Interner Fehler.                                                                                                                                                                                                     |
| Wert muss grösser als 0 sein.                                                           | Beachten Sie die Hinweise über den gültigen Wertebereich.                                                                                                                                                            |
| Wert muss eine ganze Zahl sein.                                                         | Beachten Sie die Hinweise über den gültigen Wertebereich.                                                                                                                                                            |
| Zsf: Test kann nicht ausgeführt werden.<br>Grund: anliegende analoge<br>Zwangsteuerung. | Entfernen Sie den Y-Anschluss mit dem Steuersignal während der Dauer des Tests.                                                                                                                                      |
| Zwei oder mehrere Teilnehmer antworten auf der gleichen Adresse.                        | Buskollision. Adressieren Sie die Antriebe neu.                                                                                                                                                                      |



## 4.3.3 ISO 8859-1/ANSI-Zeichensatz

Im Feld "Bezeichnung" und "Position" dürfen nur die Zeichen des ISO 8859-1/ANSI Zeichensatzes verwendet werden

| Pos | Char | Pos | Char | Pos | Char | Pos | Char        | Pos | Char     | Pos | Char | Pos | Char |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|----------|-----|------|-----|------|
| 32  |      | 64  | @    | 96  | `    | 128 | €           | 160 | 7)       | 192 | À    | 224 | à    |
| 33  | !    | 65  | Α    | 97  | а    | 129 | •           | 161 | i        | 193 | Á    | 225 | á    |
| 34  | "    | 66  | В    | 98  | b    | 130 | , 1)        | 162 | ¢        | 194 | Â    | 226 | â    |
| 35  | #    | 67  | С    | 99  | С    | 131 | f           | 163 | £        | 195 | Ã    | 227 | ã    |
| 36  | \$   | 68  | D    | 100 | d    | 132 | 2)          | 164 | ¤        | 196 | Ä    | 228 | ä    |
| 37  | %    | 69  | Е    | 101 | е    | 133 |             | 165 | ¥        | 197 | Å    | 229 | å    |
| 38  | &    | 70  | F    | 102 | f    | 134 | †           | 166 |          | 198 | Æ    | 230 | æ    |
| 39  | 1    | 71  | G    | 103 | g    | 135 | ‡           | 167 | §        | 199 | Ç    | 231 | Ç    |
| 40  | (    | 72  | Н    | 104 | h    | 136 | ^           | 168 | -        | 200 | È    | 232 | è    |
| 41  | )    | 73  | I    | 105 | i    | 137 | ‰           | 169 | 0        | 201 | É    | 233 | é    |
| 42  | *    | 74  | J    | 106 | j    | 138 | Š           | 170 | а        | 202 | Ê    | 234 | ê    |
| 43  | +    | 75  | K    | 107 | k    | 139 | <           | 171 | <b>«</b> | 203 | Ë    | 235 | ë    |
| 44  | ,    | 76  | L    | 108 | I    | 140 | Œ           | 172 | Г        | 204 | Ì    | 236 | ì    |
| 45  | -    | 77  | M    | 109 | m    | 141 | •           | 173 | _ 8)     | 205 | ĺ    | 237 | ĺ    |
| 46  |      | 78  | Ν    | 110 | n    | 142 | Ž           | 174 | ®        | 206 | Î    | 238 | î    |
| 47  | /    | 79  | 0    | 111 | 0    | 143 | •           | 175 | 1        | 207 | Ϊ    | 239 | Ϊ    |
| 48  | 0    | 80  | Р    | 112 | р    | 144 | •           | 176 | 0        | 208 | Ð    | 240 | ð    |
| 49  | 1    | 81  | Q    | 113 | q    | 145 | ، 3)        | 177 | ±        | 209 | Ñ    | 241 | ñ    |
| 50  | 2    | 82  | R    | 114 | r    | 146 | , 4)        | 178 | 2        | 210 | Ò    | 242 | Ò    |
| 51  | 3    | 83  | S    | 115 | s    | 147 | <b>"</b> 5) | 179 | 3        | 211 | Ó    | 243 | ó    |
| 52  | 4    | 84  | Т    | 116 | t    | 148 | " 6)        | 180 | ,        | 212 | Ô    | 244 | ô    |
| 53  | 5    | 85  | U    | 117 | u    | 149 | •           | 181 | μ        | 213 | Õ    | 245 | õ    |
| 54  | 6    | 86  | V    | 118 | V    | 150 | _           | 182 | ¶        | 214 | Ö    | 246 | ö    |
| 55  | 7    | 87  | W    | 119 | w    | 151 | _           | 183 | •        | 215 | ×    | 247 | ÷    |
| 56  | 8    | 88  | X    | 120 | х    | 152 | ~           | 184 | 3        | 216 | Ø    | 248 | Ø    |
| 57  | 9    | 89  | Υ    | 121 | у    | 153 | TM          | 185 | 1        | 217 | Ù    | 249 | ù    |
| 58  | :    | 90  | Z    | 122 | Z    | 154 | š           | 186 | 0        | 218 | Ú    | 250 | ú    |
| 59  | ;    | 91  | [    | 123 | {    | 155 | >           | 187 | <b>»</b> | 219 | Û    | 251 | û    |
| 60  | <    | 92  | \    | 124 |      | 156 | œ           | 188 | 1/4      | 220 | Ü    | 252 | ü    |
| 61  | =    | 93  | ]    | 125 | }    | 157 | •           | 189 | 1/2      | 221 | Ý    | 253 | ý    |
| 62  | >    | 94  | ٨    | 126 | ~    | 158 | ž           | 190 | 3/4      | 222 | Þ    | 254 | þ    |
| 63  | ?    | 95  | _    | 127 |      | 159 | Ÿ           | 191 | خ        | 223 | ß    | 255 | ÿ    |

Die mit • markierten Zeichenpositionen sind nicht belegt.

- einfaches Anführungszeichen unten
- doppeltes Anführungszeichen unten
- einfaches linkes Anführungszeichen
- einfaches rechtes Anführungszeichen
- doppeltes linkes Anführungszeichen doppeltes rechtes Anführungszeichen Dauerleerzeichen, non-breaking space

- weicher Bindestrich



# 4.4 Anschlussbeispiele

## 4.4.1 Übersichtstabelle

| Kabel           | MP-Pegelkon | verter und Geräte | Zeichnung           | Seite |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------|
| ZK1-GEN         |             | ZIP-USB-MP        | Anschlussbeispiel 1 | 52    |
| ZK2-GEN         |             | ZIP-USB-MP        | Anschlussbeispiel 2 | 52    |
|                 |             | ZIF-U3D-WIF       | Anschlussbeispiel 3 | 53    |
| ZK6-GEN         |             | ZIP-USB-MP        | Anschlussbeispiel 4 | 53    |
| ZKS-MP          |             | ZIP-USB-MP        | Anschlussbeispiel 5 | 54    |
| ZK1-VAV         |             |                   | Anschlussbeispiel 6 | 54    |
|                 |             | ZIP-USB-MP        | Anschlussbeispiel 7 | 55    |
| Direktanschluss |             | ZIP-RS232         | Anschlussbeispiel 8 | 55    |

Für zusätzliche Anschlussbeispiele mit diversen Verbindungskabel und Pegelumsetzer siehe <a href="https://www.belimo.eu">www.belimo.eu</a> | Dokumentation | Bus- und System-Integration | "Tool-Anschlüsse"



## 4.4.2 Beispiele

## Anschlussbeispiel 1







## Anschlussbeispiel 3



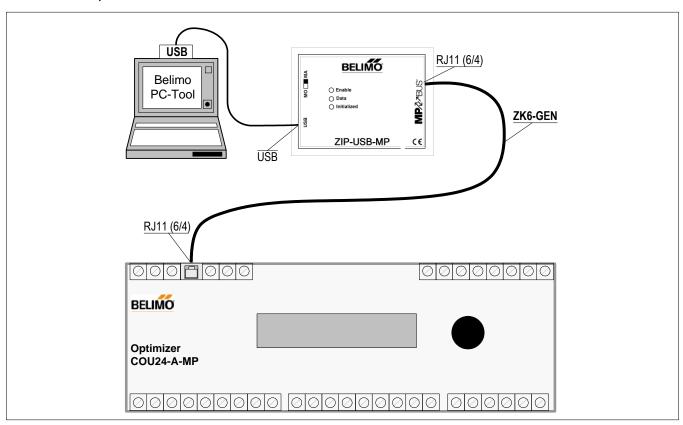



## Anschlussbeispiel 5







## Anschlussbeispiel 7







# PC-Tool V3.9 Luft-Modul für Klappenantriebe Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle | eitungeitung                   | 3  |  |  |  |
|---|-------|--------------------------------|----|--|--|--|
|   |       | Service                        |    |  |  |  |
|   | 2.1   | Einstellungen anzeigen         | 2  |  |  |  |
|   |       | Adaption                       |    |  |  |  |
|   | 2.3   | Synchronisation                | 8  |  |  |  |
|   | 2.4   | Funktionstest                  | 9  |  |  |  |
| 3 | Kon   | figuration                     | 11 |  |  |  |
| 4 | Reg   | Regler-Simulation              |    |  |  |  |
|   | 4.1   | Antriebssteuerung              | 20 |  |  |  |
|   | 4.2   | Test                           | 22 |  |  |  |
|   | 4.3   | Sensoren und Schalter auslesen | 23 |  |  |  |
|   | 4.4   | Trend aufzeichnen              | 24 |  |  |  |
| 5 | PC-   | Tool Optionen                  | 26 |  |  |  |



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch "Luftmodul" beschreibt den Detailbereich [D] des Luftmoduls. Die Dokumentation ist entsprechend der 3 Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.



## 2 Service

# 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des Antriebs.



Register Service für rotative Klappenantriebe

Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle des Drehmomentes die Stellkraft angezeigt.





Register Service für Linearantriebe (Ausschnitt)



## Bedeutung der Einstellungen

| Stellsignal Y                    | Art der Ansteuerung                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit                  | Ansprechempfindlichkeit und Umkehrhysterese des Stellsignals                                                  |
| Rückmeldung U5                   | Art des Rückmeldesignals                                                                                      |
| Bereich                          | Positionsbereich innerhalb der mechanischen Begrenzungen                                                      |
| Laufzeit                         | bezogen auf den Arbeitsbereich oder auf einen fixen Winkel/Hub von 95°/100mm (mit Vermerk)                    |
| Drehwinkel                       | programmierter Drehwinkelbereich: Min / Mid / Max (bei rotativen Antrieben)                                   |
| Hub                              | programmierter Hubbereich: Min / Mid / Max (bei<br>Linearantrieben)                                           |
| Drehrichtung                     | im Uhrzeigersinn (cw) / gegen den Uhrzeigersinn (ccw) (bei rotativen Antrieben)                               |
| Hubrichtung                      | auf / ab (bei Linearantrieben)                                                                                |
| Synchronisation bei              | Anschlagsposition 0% oder 100%                                                                                |
| Drehmoment                       | in Prozent des maximalen Drehmoments (bei rotativen Antrieben)                                                |
| Stellkraft                       | in Prozent der maximalen Stellkraft (bei Linearantrieben)                                                     |
| Notstellposition POP             | Notstellposition bei Stromausfall                                                                             |
| Zeitverzögerung POP              | Zeitverzögerung bis die Notstellposition bei Stromausfall angefahren wird                                     |
| Anzahl Spannungsunter-<br>brüche | Anzahl Spannungsunterbrüche                                                                                   |
| Verhalten bei Busausfall         | Verhalten bei Ausfall der Kommunikation                                                                       |
| Einschalten                      | Verhalten beim Einschalten der Anlage                                                                         |
| Ausrasttaste 1x                  | Funktion bei einmaligem Drücken                                                                               |
| Ausrasttaste 2x                  | Funktion bei zweimaligem Drücken (bei "New Generation"-Antrieben nicht vorhanden)                             |
| Funktionstabelle                 | Zuordnung von Zwangsschaltung und Zwangsfunktion                                                              |
|                                  | (nur für gewisse Antriebe)                                                                                    |
| Firmware                         | Version der Software auf dem Antrieb                                                                          |
| Configtable ID                   | Identifikation der Konfigurationstabelle                                                                      |
| Betriebszeit                     | Anzahl der Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                    |
| Aktivzeit                        | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war             |
| Stop&Go-Ratio                    | Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop&Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |



Laufzeit, Bereich, Drehrichtung und Hub werden bei gewissen Antrieben nicht angezeigt.



## 2.2 Adaption

Bei der Adaption bestimmt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den Bereich 0% ... 100%.

Klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

### Variante

Sie können die Adaption auch direkt am Antrieb auslösen. Die dazu notwendigen Tasten sind programmierbar. Zum Beispiel kann "Ausrasttaste 2x drücken" mit der Funktion Adaption belegt werden.

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei vollem Drehwinkel/Hub.

Anschliessend werden die absoluten Werte für einen programmatisch begrenzten Bereich (Minimum, Mittelstellung, Maximum) sowie das Rückmeldesignal U5 neu berechnet und angezeigt.

Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.

## 2.3 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um den absoluten Bereich festzulegen.

Für jeden Antrieb lässt sich programmieren, ob am Nullanschlag (0%) oder bei vollem Drehwinkel/Hub (100%) synchronisiert werden soll.

Klicken Sie im Register Service den Button "Synchronisation".

### Variante

Sie können die Synchronisation auch direkt am Antrieb auslösen. Die dazu notwendigen Tasten sind programmierbar. Zum Beispiel kann "Ausrasttaste 1x drücken" mit der Funktion Synchronisation belegt werden.

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt. Bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=0% fährt der Antrieb entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag, bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=100% hingegen an den Anschlag bei vollem Drehwinkel/Hub.

Die Synchronisation kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.



## 2.4 Funktionstest

Beim Funktionstest wird das Öffnen und Schliessen überprüft.

Zunächst fährt der Antrieb gemäss der Synchronisationsposition an den mechanischen Anschlag. Wenn der Drehwinkel (bzw. der Hub) auf "adaptiert" eingestellt ist, wird dann der andere Anschlag angefahren, bei "programmiert" hingegen die programmierte Bereichsgrenze.

Klicken Sie im Register Service den Button "Testen". Die normale Anzeige wird von dem Testfenster überdeckt.



Anzeige Testablauf und Testbericht

Klicken Sie auf den Button Test starten.

Der Ablauf und die aktuelle Position werden laufend angezeigt.

Der Testbericht enthält

- Angaben über das Projekt
- die Identifizierung des Antriebs,
- eine Liste der vor dem Start des Tests anliegenden Störungsmeldungen,
- die Testschritte und das Testergebnis,
- die aktuellen Antriebseinstellungen.

Wenn der Test eine ungültige Antriebskonfiguration meldet, wechseln Sie nach Beendigung des Tests in das Register "Konfiguration". Dort sind die nicht erlaubten Werte mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert.



Mit Klick auf das Diskettensymbol können Sie den Testbericht als Datei speichern, mit dem Druckersymbol können Sie ihn ausdrucken.

Beenden Sie den Funktionstest mit dem Button Test schliessen. Das Programm fragt nach, ob Sie einen noch nicht gespeicherten Testbericht jetzt speichern wollen.



Wenn Sie vorzeitig den Test abbrechen, wird der Antrieb in den ursprünglichen Zustand zurück gesetzt. Es wird kein Testbericht erstellt.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem Antrieb auslesen, ändern und auf den Antrieb zurückspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden neben den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration" für rotative Klappenantriebe

Hinweis: Laufzeit, Bereich, Drehrichtung und Hub sind bei gewissen Antrieben nicht programmierbar und werden daher nicht angezeigt.



Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle der Drehrichtung die Hubrichtung konfiguriert.



Register "Konfiguration" für Linearantriebe (Ausschnitt)



Register "Konfiguration" für Super Cap (Ausschnitt)

### Antriebskennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Bezeichnung und Position sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap. 4.3.3).



## Stellsignal Y

| 3-Punkt          | Wechselspannung, Stellungen: Auf / Mitte / Zu                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf / Zu         | Gleich- oder Wechselspannung, 2-Punkt                                                                                                                      |
| DC 0-10 V        | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 0–10 V                                                                                                        |
| DC 2–10 V stetig | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 2–10 V                                                                                                        |
| DC variabel      | Start (Y=0%) 0.5 30 Volt<br>Stop (Y=100%) 2.5 32 Volt<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt                                                 |
| PWM 0.02-5 s     | Dauer des Steuerimpulses (Pulsweitenmodulation), fester Arbeitsbereich                                                                                     |
| PWM 0.1-25.5 s   | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                                                                            |
| PWM 0.59-2.93 s  | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                                                                            |
| PWM variabel     | Start (Y=0%) minimal 0.02 Sekunden<br>Stop (Y=100%) maximal 50 Sekunden                                                                                    |
| VAV 4 +/- 6 V    | Durch Wahl dieser Funktion wird der Antrieb als VAV-<br>Antrieb parametriert und kann damit von den VAV-<br>Reglern VR angesteuert werden.                 |
|                  | Hinweis: Bei Wahl von VAV 6 $\pm$ 4 V werden die Werte für Minimum, Maximum, Zwischenwert, Laufzeit und Drehwinkel/Hub auf die Defaultwerte zurückgesetzt. |
| 4–20 mA          | (Gleichstrom)<br>fester Arbeitsbereich 4–20 mA                                                                                                             |
|                  | Hinweis:<br>Diese Wahl steht nur für gewisse Antriebe (z.B.<br>"SunYeh") zur Verfügung                                                                     |
| mA variabel      | (Gleichstrom) Die Werte für Start und Stop sind im Antrieb vorgegeben und können mit dem PCTool nicht geändert werden.                                     |
|                  | Hinweis: Diese Wahl steht nur für gewisse Antriebe (z.B. "SunYeh") zur Verfügung                                                                           |

## Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Klappenstellung,<br>2–10 V   | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klappenstellung,<br>0.5–10 V | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
| Klappenstellung,<br>variabel | Gleichspannungs-Messsignal<br>Start 0.58.0 Volt / Stop 2.5 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt |
| Klappenstellung,<br>4–20 mA  | Gleichstrom-Messsignal, fester Bereich                                                                                 |



| gewisse Antriebe können weitere Rückmeldungen defi-<br>nieren, die Sie jedoch nicht ändern können. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theren, die die jedeen there andern Kennen.                                                        |

## Skalierung U5 (nur mit Antrieb "New Generation", MF- oder MP-Typen)

| Start | Position in Prozent, die dem Startwert des Rückmeldesignals entspricht |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Stop  | Position in Prozent, die dem Stopwert des Rückmeldesignals entspricht  |

## Drehwinkel (bei rotativen Antrieben) Hub (bei Linearantrieben)

| Min | programmatische Begrenzung des Bereiches nach unten |
|-----|-----------------------------------------------------|
| Mid | Mittelstellung des Bereiches                        |
| Max | programmatische Begrenzung des Bereiches nach oben  |

Ein bestehender Wert für Mid passt sich bei Eingabe von Min und Max automatisch an: Wenn Sie Min eingeben, ist immer Mid grösser oder gleich diesem Eingabewert. Wenn Sie andererseits Max eingeben, ist Mid immer kleiner oder gleich diesem Wert.

Beispiel für Einstellungen Stellsignal Y/ Rückmeldung U5

**Stellsignal Y:** 3...8 V Min: 30%, Max : 70% **Rückmeldung U5 :** 2...7 V Start: 20%, Stop: 90%

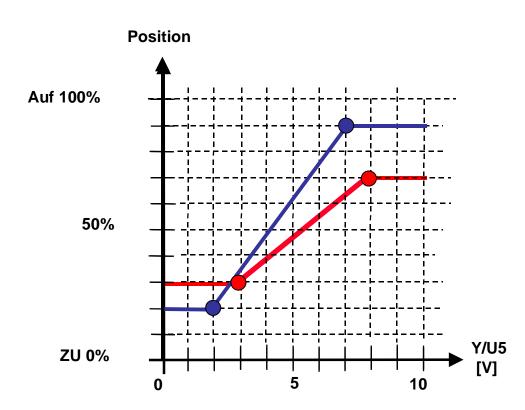



### Laufzeit

| Dauer für das Durchlaufen des durch Min und Max be-<br>grenzten Bereiches (der gültige Wertebereich für die Lauf-<br>zeit ist vom Antriebstyp und dem durchfahrenen Bereich |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abhängig)                                                                                                                                                                   |

Hinweis: Bei Antrieben mit der Betriebsart "Konstantgeschwindigkeit" ist die Geschwindigkeit nicht vom durchfahrenen Bereich abhängig. Die Laufzeit bezieht sich auf einen fixen Winkel von 95° bei Drehantrieben bzw. auf einen fixen Hub von 100 mm bei Linearantrieben.



## Drehwinkel (bei rotativen Antrieben) / Hub (bei Linearantrieben)

| Adaptiert    | von den mechanischen Begrenzungen bestimmter Drehwinkelbereich/Hub                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmiert | Drehwinkelbereich (rotativ) oder Hub (linear),<br>die gültigen Werte hängen vom maximalen Nennstellbe-<br>reich des Antriebs ab |

## Drehrichtung (bei rotativen Antrieben)

| cw  | im Uhrzeigersinn öffnende Klappe        |
|-----|-----------------------------------------|
| ccw | gegen den Uhrzeigersinn öffnende Klappe |

## Hubrichtung (bei Linearantrieben)

| auf | aufwärts öffnende Klappe (bezogen auf die Orientierung der Beschriftung auf dem Antrieb) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab  | abwärts öffnende Klappe                                                                  |

## Ausschaltposition (bei Super Cap)

| In % | Notstellposition bei Stromausfall (kann nur verstellt wer- |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | den, wenn das Poti auf "Tool" Position steht)              |

## Ausschaltverzögerung (bei Super Cap)

| In Sekunden | Zeitverzögerung bis die Notstellposition bei Stromausfall |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|             | angefahren wird                                           |

### Verhalten bei Busausfall

| Letzter Sollwert   | Position gemäss Stellsignal Y            |  |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|--|
| Oeffnen            | zum vollen Drehwinkel/Hub (100 %) fahren |  |  |
| Schliessen         | zum Nullanschlag fahren                  |  |  |
| Schnell schliessen | mit maximaler Geschwindigkeit schliessen |  |  |

## Empfindlichkeit

| Empfindlichkeit            | Antriebe ohne<br>Federrücklauf<br>NM24-MFT(2)<br>AM24-MFT(2)<br>GM24-MFT(2) | Antriebe mit<br>Federrücklauf:<br>LF24-MFT(2)<br>AF24-MFT(2) | Antriebe der<br>neuen Generation<br>und Linear:<br>MF<br>MP |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normal                     |                                                                             |                                                              |                                                             |
| - Ansprechempfindlichkeit: | 1° Drehwinkel                                                               | 1° Drehwinkel                                                | 1%<br>@ Arbeitsbereich                                      |
| - Umkehrhysterese          | 2.5° Drehwinkel                                                             | 2.5° Drehwinkel                                              | 2.5%<br>@ Arbeitsbereich                                    |
| Gedämpft                   |                                                                             |                                                              |                                                             |
| - Ansprechempfindlichkeit: | 2° Drehwinkel                                                               | 2° Drehwinkel                                                | 2%<br>@ Arbeitsbereich                                      |



| - Umkehrhysterese | 5° Drehwinkel | 5° Drehwinkel | 5%<br>@ Arbeitsbereich |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------|
|                   |               |               | @ Albeitsbeleich       |



#### Synchronisation bei

| Y = 0%   | Anfahren der mechanischen Begrenzung beim Nullan-<br>schlag (abhängig von der Dreh-/Hubrichtung) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y = 100% | Anfahren der mechanischen Begrenzung bei vollem Drehwinkel (abhängig von der Dreh-/Hubrichtung)  |

Hinweis: Wenn der Nennstellbereich auf "programmiert" gesetzt ist, dann MUSS die Synchronisation bei Y=0% erfolgen.

#### Drehmoment (bei rotativen Antrieben) / Stellkraft (bei Linearantrieben)

| 25% 100% | in 25%-Schritten einstellbar. 100% entspricht dem maximalen Drehmoment / der maximalen Stellkraft für die Antriebs- |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | art (siehe Typenschild)                                                                                             |

#### Beim Einschalten

| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter                                                                       |
| keine Aktion    | (bei Antrieben der Leistungsklasse "TOP" steht diese Option nicht zur Verfügung, es muss beim Einschalten immer eine Adaption oder Synchronisation erfolgen) |

Sie können den Drehwinkel- und Hubbereich programmatisch einseitig begrenzen, indem Sie nur das Minimum oder nur das Maximum verändern. Steht der Wert Beim Einschalten auf keine Aktion, so gilt:

Diejenige mechanische Begrenzung, die innerhalb eines einseitig begrenzten Drehwinkelbereiches noch erreichbar ist, wird für die Synchronisation verwendet.

Wenn Sie das Minimum auf einen Wert grösser als 0% setzen, liegt der Nullanschlag nicht mehr im Bereich. In diesem Fall wird beim Anschlag der vollen Klappenöffnung (Y = 100%) synchronisiert. Wenn Sie umgekehrt das Maximum auf einen Wert kleiner als 100% setzen, wird beim Nullanschlag (Y = 0%) synchronisiert.

Das gilt auch für den Fall, dass der Nennstellbereich auf "programmiert" gesetzt und das Minimum gleich 0% ist: die Einstellung "Beim Einschalten: keine Aktion" ist erlaubt.

#### Synchronisation bei beidseitig begrenztem Drehwinkel/Hub

Wenn das Minimum grösser als 0% UND das Maximum kleiner als 100% ist, dann können Sie wählen, wo synchronisiert werden soll. In diesem Fall ist jedoch erforderlich, dass beim Einschalten synchronisiert oder adaptiert wird (die Einstellung "Beim Einschalten: keine Aktion" gilt als Fehler).

Wenn der Nennstellbereich auf "programmiert" steht und das Minimum grösser als 0% ist, dann gilt die gleiche Regel: es muss mindestens eine Synchronisation programmiert sein.



#### Ausrasttaste 1x / 2x

| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei") bei einmaligem resp. zweimaligem Drücken der Ausrasttaste      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter bei einmaligem resp. zweimaligem Drücken der Ausrasttaste |

Hinweis: Bei "New Generation"-Antrieben (Typen MF, MP) ist die Funktion Ausrasttaste 2x nicht vorhanden.

# **Nur für SY-Antriebe verfügbar:** Funktionstabelle für Verhalten bei fehlendem Y-Steuersignal

|                          | Bedingung Y    | Reaktion |
|--------------------------|----------------|----------|
| Kein Y-Signal: keine Fkt | offene Leitung | keine    |
|                          | Erdung (Gnd)   | ZU       |
| Kein Y-Signal: AUF       | offene Leitung | AUF      |
|                          | Erdung (Gnd)   | AUF      |
| Kein Y-Signal: ZU        | offene Leitung | ZU       |
|                          | Erdung (Gnd)   | ZU       |
| Kein Y-Signal: STOP      | offene Leitung | STOP     |
|                          | Erdung (Gnd)   | STOP     |

Markieren Sie in den Optionen die Checkbox "Funktionstabelle anzeigen", damit die Funktionstabelle angezeigt wird.

Bei adressierten MP-Antrieben kann nur "keine Fkt." gewählt werden.



# 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation" für Klappenantriebe

Die Regler-Simulation ist nicht möglich, während der Antrieb eine Adaption oder Synchronisation durchführt.

# 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y gemäss gewählter Ansteuerungsart (DC, PWM, Auf/Zu, 3-Punkt).
- Sollwert Tool (nicht verfügbar bei Ansteuerungsart Auf/Zu oder 3-Punkt): Eingabe des Sollwertes in % des programmierten



Bereiches. 0% entspricht dem Minimum, 100% dem Maximum. Die Eingabewerte werden in die Einheiten des entsprechenden Stellsignals (Volt, Milliampere oder Sekunden) umgerechnet und angezeigt.

 Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet. Diese Funktion steht bei den bei Ansteuerungsarten Auf/Zu und 3-Punkt nicht zur Verfügung.



#### Messwerte

Der momentane Drehwinkel oder Hub wird während der Simulation in % des absoluten (mechanisch begrenzten) Bereiches und – umgerechnet entsprechend der Skalierungseinstellung – als Rückmeldewert in Volt oder Milliampere angezeigt.

#### 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der Luft Regler steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

#### Testfile wählen

Im Moment werden noch keine Testskripte zur Verfügung gestellt. Es können eigene erstellt werden und über die Combobox ausgewählt werden.

#### Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test . Die Tests starten sofort.



#### 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.



Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Service wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.



Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc.) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)

#### 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

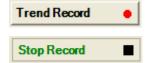

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Mit Radiobuttons Trend-Ansicht lässt sich einstellen, ob die Anzeige in Prozent des vollen Bereiches (%) oder in Volt (V) erfolgt.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm



Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



# 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (Luftmodul)

Wählen Sie links das "Luftmodul".

Je nach häufigster Verwendung des Programms PC-Tool wählen Sie mit der Combobox "Standard-Register", welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.



# PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul für Brandschutzklappen-Antriebe Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einie                      | eitung    |                                       | პ  |
|---|----------------------------|-----------|---------------------------------------|----|
| 2 | Serv                       | /ice      |                                       | 4  |
|   | 2.1                        | Einste    | llungen anzeigen                      | 4  |
|   | 2.2                        | Klappe    | engängigkeitstest                     | 5  |
|   | 2.3                        | Adapti    | ion                                   | 5  |
|   | 2.4                        | Funkti    | onstest                               | 6  |
|   | 2.5                        | Wartur    | ngs-/Störungsmeldungen löschen        | 7  |
| 3 | Kon                        | figuratio | on                                    | 8  |
|   | 3.1                        | Einfac    | he Konfiguration                      | 8  |
|   | 3.2                        | Erweit    | erte Konfiguration (Hersteller Sicht) | 9  |
|   |                            | 3.2.1     | Einstellungen                         | 9  |
|   |                            | 3.2.2     | Programmieren                         | 10 |
|   |                            | 3.2.3     | Parameterdatei                        | 10 |
|   |                            | 3.2.4     | Werksprogrammierung                   | 12 |
| 4 | Steu                       | uerung -  | - Simulation                          | 14 |
|   | 4.1                        | Antrie    | bssteuerung                           | 14 |
|   | 4.2                        | Selbst    | test                                  | 15 |
|   | 4.3 Klappengängigkeitstest |           | 15                                    |    |
| 5 | PC-                        | Tool Op   | otionen                               | 16 |
|   | 5.1                        | Einfac    | he Optionen                           | 16 |
|   | 5.2                        | Erweit    | erte Optionen (Hersteller Sicht)      | 17 |

#### PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul Benutzerhandbuch



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch "Brandschutz-Modul" beschreibt den Detailbereich [D] des Brandschutz-Moduls. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.



### 2 Service

# 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register "Service" bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des Antriebs.



Register" Service" für BF-TopLine Brandschutzklappen-Antriebe

Für Motorisierungslösungen mit konventionellen Brandschutzklappen-Antrieben und Gateway BKN230-24-1MP werden keine Einstellungen angezeigt. Diese sind dem Datenblatt des Antriebs zu entnehmen.

#### Bedeutung der Einstellungen

| Bereich  | Drehbereich innerhalb der mechanischen Begrenzungen |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Laufzeit | Zeit zum Durchfahren des Drehbereiches              |



| Schaltpunkt S1           | Schaltpunkt für Sicherheitsstellung (in ° und %)                                                                  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schaltpunkt S2           | Schaltpunkt für Betriebsstellung (in ° und %)                                                                     |  |
| Minimaler Adapt. Bereich | Sicherheitslimite zur Vermeidung von Adaptionen<br>bei blockierten Klappen (in ° und %)                           |  |
| Klappengängigkeitstest   | Werte für den automatischen Test in Betriebsstellung (Werte für 180° Typen in Klammern)                           |  |
| Firmware                 | Version der Software auf dem Antrieb                                                                              |  |
| Configtable ID           | Identifikation der Konfigurationstabelle                                                                          |  |
| Betriebszeit             | Anzahl der Stunden während denen der Antrieb an der Versorgungsspannung angeschlossen war.                        |  |
| Aktivzeit                | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an der Versorgungsspannung angeschlossen war. |  |

## 2.2 Klappengängigkeitstest

Der Klappengängigkeitstest überprüft die Fähigkeit des Antriebs, aus der Betriebsstellung in Richtung Sicherheitsstellung zu drehen. Um eine komplette Schliessung der Klappe zu vermeiden, wird nur der konfigurierte Bereich abgefahren. Der Test erfolgt wiederkehrend nach 24 Stunden.

Der Klappengängigkeitstest eignet sich für Anwendungen, die ein Ausschalten der Lüftungsanlage aufgrund eines kompletten Klappentests nicht erlauben.

Klicken Sie im Register "Service" den Button "Klappengängigkeitstest", um den Test manuell zu starten.

Die Klappe muss sich in der Betriebsstellung befinden und der Klappengängigkeitstest darf nicht deaktiviert sein.

# 2.3 Adaption

Bei der Adaption bestimmt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den Bereich 0% ... 100%.

Klicken Sie im Register "Service" den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst in die Sicherheitsstellung und dann an den Anschlag in der Betriebsstellung. Der erreichte, maximale Drehwinkel wird im Antrieb gespeichert.

Anschliessend werden die absoluten Werte für die Schaltpunkte S1 und S2 neu berechnet.

Bei der Adaption ist darauf zu achten, dass das Klappenblatt die mechanischen Endanschläge erreicht (visuelle Kontrolle der Klappe).



#### 2.4 Funktionstest

Beim Funktionstest wird das Öffnen und Schliessen überprüft.

Zunächst fährt der Antrieb in die Sicherheitsstellung und anschliessend in die Betriebsstellung.

Klicken Sie im Register "Service" den Button "Testen". Die normale Anzeige wird dabei vom Testfenster überdeckt.



Anzeige Testablauf und Testbericht

Klicken Sie auf den Button "Test starten".

Der Ablauf und die aktuelle Position werden laufend angezeigt.

Der Testbericht enthält

- Angaben über das Projekt
- die Identifizierung des Antriebs,
- eine Liste der vor dem Start des Tests anliegenden Störungsmeldungen,
- die Testschritte und das Testergebnis,
- die aktuellen Antriebseinstellungen.

Wenn der Test eine ungültige Antriebskonfiguration meldet, wechseln Sie nach Beendigung des Tests in das Register "Konfiguration". Dort sind die nicht erlaubten Werte mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert.



## 2.5 Wartungs-/Störungsmeldungen löschen

Wenn ein Antrieb Wartungs- oder Störungsmeldungen erzeugt und gespeichert hat, werden diese im Register Service angezeigt.



Meldungsanzeige im Register Service

Verwenden Sie "Meldungen zurücksetzen", um die im Antrieb gespeicherten Meldungen zu löschen.

Folgende Meldungen werden angezeigt:

| Meldung                                          | Erklärung                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stellweg vergrössert                             | Antrieb kann sich weiter als die erwartete<br>Begrenzung (adaptierter Bereich) bewegen                                                       |
| Mechanische Überlast                             | Antrieb kann Sollposition nicht erreichen, da ein Hindernis den Stellweg verkürzt hat                                                        |
| Ausnützung zu gross                              | Antrieb ist, im Vergleich zur gesamten<br>Betriebszeit zu oft in Bewegung                                                                    |
| Sicherheitsrelevante Störung [Detailinformation] | Der Antrieb hat eine sicherheitsrelevante<br>Störung (z.B. Umgebungstemperatur zu<br>hoch). Der Antrieb fährt in die<br>Sicherheitsstellung. |
| Fehler Klappengängigkeit                         | Der Klappengängigkeitstest hat einen Fehler festgestellt                                                                                     |
| Kanaltemperatur zu hoch                          | Die thermoelektrische Auslöseinrichtung hat eine zu hohe Kanaltemperatur detektiert. Der Antrieb fährt in die Sicherheitsstellung.           |
| Rauchmelder ausgelöst                            | Der Kontakt für den Rauchmelder-<br>Anschluss ist offen. Der Antrieb fährt in die<br>Sicherheitsstellung.                                    |

Die Meldung "Sicherheitsrelevante Störung" weist auf eine Störung des Antriebs hin, welche die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen kann. Diese Meldung kann nicht gelöscht werden. Der Antrieb muss ersetzt werden.



# 3 Konfiguration

## 3.1 Einfache Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem Antrieb auslesen, ändern und auf den Antrieb zurückspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden neben den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration"

#### Antriebskennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

#### Klappengängigkeitstest

| Deaktiviert       | Automatische Testfunktion deaktiviert                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5°/7s (10°/7s)    | Klappengängigkeitstest erfolgt alle 24 Stunden mit den                                                            |
| 10°/10s (20°/10s) | spezifizierten Testkriterien (Drehbereich, Zeitlimite).<br>Die in Klammern aufgeführten Werte gelten für Antriebe |
| 20°/20s (40°/20s) | mit 180° Drehwinkel.                                                                                              |

Die Einstellung "Klappengängigkeitstest" wird beim Gateway BKN230-24-1MP nicht unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Bezeichnung und Position sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil).



# 3.2 Erweiterte Konfiguration (Hersteller Sicht)

Für Hersteller von Brandschutzklappen und autorisierte Partner stehen weitere Konfigurationsparameter zur Verfügung (mit Freischaltcode).

#### 3.2.1 Einstellungen



Register "Konfiguration" mit Hersteller Sicht

Die zusätzlichen Einstellungen sind:

#### Bereich (Drehwinkel)

| Adaptiert    | Drehwinkelbereich wird aufgrund der mechanischen Begrenzungen der Brandschutzklappe bestimmt (Adaption) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmiert | Drehwinkelbereich kann im Rahmen des maximalen<br>Nennstellbereichs gewählt werden                      |

#### Schaltpunkte

| S1 | Schaltpunkt für Sicherheitsstellung in Grad (°), Wert wird in Prozent (%) im Antrieb hinterlegt und bei geändertem Bereich (Drehwinkel) neu berechnet |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2 | Schaltpunkt für Betriebsstellung in Grad (°), Wert wird in Prozent (%) im Antrieb hinterlegt und bei geändertem Bereich (Drehwinkel) neu berechnet    |

Mit dem Button "Lesen" werden die Antriebsdaten neu gelesen.

#### PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul Benutzerhandbuch



#### 3.2.2 Programmieren

Mit dem Button "Programmieren" werden die Einstellungen in den Antrieb geschrieben.

Variante

Alternativ kann die Funktionstaste F9 gedrückt werden.



Im Allgemeinen wird der Drehwinkelbereich des Antriebs durch Adaption festgelegt (Bereich: Adaptiert). Als letzter Schritt der Programmierung wird der Adaptionsvorgang gestartet, sofern die Option "Mit Adaption" angewählt ist. Falls der Antrieb bereits adaptiert ist und lediglich eine Einstellung geändert werden soll, kann die Option "Mit Adaption" deaktiviert werden.

Der Status der Programmierung wird mit einem Warnlicht (gelb, grün, rot) und einem erklärenden Text dargestellt.



#### Ablauf der Programmierung:

| 1   | Antrieb anschliessen                              |
|-----|---------------------------------------------------|
| 2   | Parameter setzen                                  |
| 3   | "Programmieren (F9)" drücken                      |
|     | Ende der Programmierung (inkl. Adaption) abwarten |
| 4   | Status der Programmierung überprüfen              |
| (5) | Etikette drucken (Optional)                       |
| 6   | Antrieb entfernen                                 |

Für die Programmierung im Werk siehe Abschnitt 3.2.4

#### 3.2.3 Parameterdatei

Die fixen Konfigurationseinstellungen für einen Klappentyp können für die speditive Programmierung von mehreren Antrieben in eine Parameterdatei abgelegt werden.

Die Werte werden mit dem Button "Lade Parameterdatei (F2)" geladen und die Eingabefelder werden gelb hinterlegt.

Variante

Alternativ kann die Funktionstaste F2 gedrückt werden.

Vor der Programmierung können die einzelnen Werte angepasst werden (z.B. Position).

#### PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul Benutzerhandbuch



#### Beispiel:

Die Erstellung der Parameterdatei erfolgt am einfachsten im PC-Tool durch Setzen der gewünschten Einstellungen und anschliessendes Speichern mit dem Button "In Datei speichern". Die Datei kann nachträglich in einem Texteditor (z.B. Notepad) modifiziert werden.

#### Schlüsselworte

| OEMString                 | Bezeichnung, 16 Zeichen beliebiger Text                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PositionString            | Position, 16 Zeichen beliebiger Text                                                                                                                                                                         |  |
| MP_Set_Switch             | Schaltpunkte S1 und S2 in Hundertstel-Prozent (1000 → 10.00%)                                                                                                                                                |  |
| MP_Set_Operating_Range    | Programmierter Bereich (Drehwinkel) in Hundertste Grad (9000 → 90.00°), 0 entspricht adaptiertem Bereich                                                                                                     |  |
| MP_Set_Extended_Functions | Erweiterte Funktionen, Werte sind: 0: Klappengängigkeitstest deaktiviert 11: Klappengängigkeitstest 5°/7s (10°/7s) 26: Klappengängigkeitstest 10°/10s (20°/10s) 42: Klappengängigkeitstest 20°/20s (40°/20s) |  |
| MinMaxOperatingRange      | Sollbereich (Drehwinkel) nach Programmierung (Adaption) in Hundertstel-Grad (8800 → 88.00°)                                                                                                                  |  |
|                           | Diese Werte werden nicht in den Antrieb geschrie-<br>ben, sondern vom PC-Tool für die Auswertung des<br>Programmierstatus verwendet.                                                                         |  |

Definierte Parameterdateien sollten mit dem Attribut "schreibgeschützt" abgelegt werden, um eine versehentliche Modifikation der Datei zu vermeiden.



#### 3.2.4 Werksprogrammierung

Die Programmierung im Werk umfasst mehrere Klappen, weshalb ein optimierter Ablauf empfohlen wird.

Einmalige Vorbereitungsarbeiten:

Projekt erstellen

Parameterdateien erstellen (mit Schreibschutz)

Konfigurationsdatei für Etikettendruck einrichten

PC-Tool Optionen einstellen

MP-Strang Einstellungen: Scan Art = "nur PP"

Brandschutzmodul: Standard-Register = "Konfiguration"

Brandschutzmodul: Parameterdatei w\u00e4hlen

Verknüpfung des Projekts auf dem Desktop ablegen

Das Starten des PC-Tools erfolgt durch Doppelklick auf die Projektverknüpfung, wodurch das Projekt direkt geöffnet wird und unmittelbar mit dem Bus Scan begonnen wird. Dabei darf jeweils nur ein Antrieb mit dem Tool verbunden sein. Sofern ein Antrieb gefunden wird, wird dieser eingelesen und automatisch das Register "Konfiguration" geöffnet.

Vor der Programmierung einer Serie Klappen ist zu kontrollieren, ob die passende Parameterdatei ausgewählt ist und die Option "Mit Adaption" korrekt gesetzt ist.

#### Ablauf der Programmierung

| ①   | Antrieb anschliessen                              |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| 2   | "Lade Parameterdatei (F2)" drücken                |  |
| 3   | Parameter überprüfen und anpassen (z.B. Position) |  |
| 4   | "Programmieren (F9)" drücken                      |  |
|     | Ende der Programmierung (inkl. Adaption) abwarten |  |
| (5) | Status der Programmierung überprüfen              |  |
| 6   | Etikette drucken (Optional)                       |  |
| 7   | Antrieb entfernen                                 |  |

Die Adaption benötigt eine bestimmte Zeitdauer. Die Programmierung von mehreren Antrieben erfolgt deshalb vorteilhaft in zwei Phasen:

#### PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul Benutzerhandbuch



- Nach dem Start der Adaption die Schritte 1..4 für weitere Antriebe durchführen (Abschluss der Adaption erfolgt ohne angeschlossenes PC-Tool).
- Programmierte Antriebe nach Abschluss der Adaption nochmals anschliessen und Schritte 5..7 durchführen.

Das PC-Tool erkennt nicht, ob es sich um einen bereits programmierten Antrieb handelt. Es wird deshalb empfohlen, die Grenzwerte für die Bereichsüberprüfung möglichst eng zu setzen (MinMaxOperatingRange, siehe Abschnitt 3.2.3).



# 4 Steuerung - Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation"

Das Register "Simulation" erlaubt die Simulation der Steuerung. Es lassen sich vordefinierte Sollpositionen auswählen. Neben dem Sollwert und der aktuellen Position werden auch die Schalterstellungen angezeigt.

Für Diagnosezwecke lassen sich der antriebsinterne Selbsttest und der Klappengängigkeitstest starten.

In der unteren Fensterhälfte werden anstehende Meldungen angezeigt, welche mittels Button zurückgesetzt werden können.

# 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Antrieb: Keine Sollwert-Übertragung durch das Programm. Der zuletzt geschriebene Sollwert des Antriebs kommt zur Anwendung.
- ZU: Der Antrieb fährt in die Sicherheitsstellung.
- AUF: Der Antrieb fährt in die Betriebsstellung.
- S1: Der Antrieb fährt in den Schaltpunkt S1, welcher zur Signalisierung der Sicherheitsstellung dient.
- Motor Stopp: Der Antrieb wird in der aktuellen Position gestoppt.

#### PC-Tool V3.9 Brandschutz-Modul Benutzerhandbuch



Die Sollwertvorgaben "S1" und "Motor Stopp" werden vom Gateway BKN230-24-1MP nicht unterstützt.

#### Anzeige der Position

Neben dem Sollwert wird auch die aktuelle Position angezeigt. Beide Werte werden in Grad ° dargestellt.

#### Anzeige der Schalterstellung

Die Schalterstellungen S1 (Sicherheitsstellung) und S2 (Betriebsstellung) werden mit Leuchtsymbolen visualisiert. Die Schaltpunkte von S1 und S2 werden vom Klappenhersteller konfiguriert.

Sn ist der mechanische Nullpositions-Schalter des Brandschutzklappen-Antriebs und dient zur Kontrolle der Endposition.

Falls der Antrieb in der Sicherheitsstellung den Nullpositions-Schalter nicht schliessen kann, wird eine Meldung generiert. Der Antrieb bleibt in der Sicherheitsstellung bis Sn die Endposition signalisiert.

Der Nullpositions-Schalter wird vom Gateway BKN230-24-1MP nicht unterstützt.

#### 4.2 Selbsttest

Der Selbsttest ist der interne Testlauf des Brandschutzklappen-Antriebs, welcher eine komplette Antriebskontrolle mit vollständigem Abfahren des Drehbereichs beinhaltet.

Im ersten Testschritt werden gespeicherte Meldungen gelöscht. Anstehende sicherheitsrelevante Störungen (z.B. Kanaltemperatur zu hoch) können nicht gelöscht werden und führen zum Abbruch des Selbsttest.

Klicken Sie den Button "Selbsttest" um den Test zu starten.

Falls am Antrieb die Sollwertvorgabe ZU anliegt, wird der Selbsttest im Antrieb hinterlegt, aber nicht gestartet. Der Test wird erst ausgeführt, wenn als Sollwertvorgabe AUF oder S1 anliegt.

## 4.3 Klappengängigkeitstest

Der Klappengängigkeitstest ist in Abschnitt 2.2 beschrieben.

Klicken Sie den Button "Klappengängigkeitstest" um den Test manuell zu starten. Die Klappe muss sich in der Betriebsstellung befinden.



# 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Über-

sichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.

Wählen Sie links das "Brandschutz-Modul".

## 5.1 Einfache Optionen



Dialog für Grundeinstellungen (Brandschutz-Modul)

Je nach häufigster Verwendung des Programms PC-Tool wählen Sie mit der Combobox "Standard-Register", welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.



## 5.2 Erweiterte Optionen (Hersteller Sicht)

Für Hersteller von Brandschutzklappen und autorisierte Partner stehen weitere Optionen zur Verfügung (mit Freischaltcode).



Dialog für erweiterte Grundeinstellungen (Brandschutz-Modul)

#### Starte Adaption nach Programmieren

Dieser Wert bestimmt die Grundeinstellung für die Option "Mit Adaption" auf dem Register "Konfiguration".

#### Parameter Datei

Die selektierte Datei wird beim Öffnen des Registers "Konfiguration" als Vorgabewert für die Auswahl "Parameterdatei" verwendet.



# PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul für Volumenstromregler Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einleitung |                                         |    |
|---|------------|-----------------------------------------|----|
| 2 |            | /ice                                    |    |
|   | 2.1        |                                         |    |
|   | 2.2        |                                         |    |
|   | 2.3        |                                         |    |
|   | 2.4        | Synchronisation                         | 7  |
|   | 2.5        | Funktionstest                           | 8  |
| 3 | Kon        | Konfiguration1                          |    |
|   | 3.1        |                                         |    |
|   | 3.2        | Lackbit                                 | 16 |
|   | 3.3        | Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen | 16 |
| 4 | Reg        | ler-Simulation                          | 17 |
|   | 4.1        | Antriebssteuerung                       | 18 |
|   | 4.2        | Test                                    |    |
|   |            | 4.2.1 Testskripte                       | 19 |
|   | 4.3        | Sensoren und Schalter auslesen          | 20 |
|   | 4.4        | Trend aufzeichnen                       | 21 |
| 5 | PC-        | Tool Optionen                           | 23 |

#### PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch VAV-Modul beschreibt den Detailbereich [D] des Moduls für VAV-Compact-Regler. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.

#### **Hinweis**

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation VAV-Compact LMV-D2-MP, NMV-D2-MP, SMV-D2-MP



## 2 Service

## 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des VAV-Compact-Reglers.

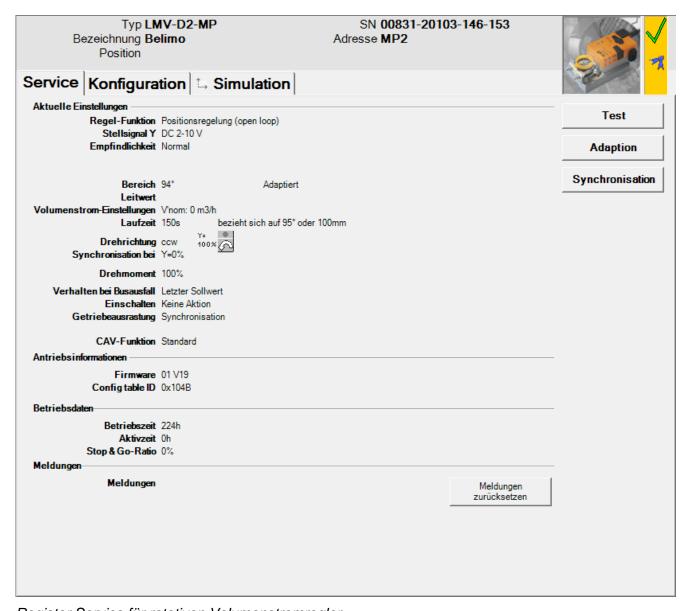

Register Service für rotativen Volumenstromregler

Im allgemeinen Teil dieses Handbuches ist beschrieben, wie Sie die Reglerparameter ausdrucken [Kapitel 3.6.2.] oder Wartungs- und Störungsmeldungen löschen [Kapitel 3.6.3].

Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle des Drehmomentes die Stellkraft angezeigt.







Register Service für Linearantriebe (Ausschnitt)





### Bedeutung der Einstellungen

| Stellsignal Y                 | Art der Ansteuerung                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückmeldung U5                | Art des Rückmeldesignals (konventioneller Betrieb)                                                              |
| Bereich                       | Positionsbereich innerhalb der mechanischen<br>Begrenzungen                                                     |
| Leitwert                      | Boxenspezifischer Parameter, wird durch Hersteller eingestellt                                                  |
| Volumenstrom<br>Einstellungen | Betriebsvolumenstromeinstellungen: V'nom / V'max / V'min / V'mid (im Open Loop-Betrieb nur V'nom)               |
| Drehrichtung                  | im Uhrzeigersinn (cw) / gegen den Uhrzeigersinn (ccw) öffnende Klappe (bei rotativen Antrieben)                 |
| Hubrichtung                   | auf / ab (bei Linearantrieben)                                                                                  |
| Synchronisation bei           | Anschlagsposition 0% oder 100%                                                                                  |
| Drehmoment                    | In Prozent des maximalen Drehmoments                                                                            |
| Stellkraft                    | in Prozent der maximalen Stellkraft (bei Linearantrieben)                                                       |
| Verhalten bei Busausfall      | Verhalten bei Kommunikationsausfall                                                                             |
| Einschalten                   | Verhalten beim Einschalten der Anlage<br>bzw. nach Spannungsunterbruch                                          |
| Ausrasttaste 1x               | Funktion beim Drücken der Getriebeausrasttaste                                                                  |
| CAV-Funktion                  | Zwangsstufen: Standard oder kompatibel zu NMV-D2M                                                               |
| Firmware                      | Softwareversion des VAV-Compact                                                                                 |
| Configtable ID                | Identifikation Konfigurationstabelle des VAV-Compact                                                            |
| Betriebszeit                  | Anzahl Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                          |
| Aktivzeit                     | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war               |
| Stop & Go-Ratio               | Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop & Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |
|                               |                                                                                                                 |



#### 2.2 Einheiten für Volumenstrom umstellen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Klicken Sie links auf das "VAV Compact Modul".

Mit der Combobox Volumenanzeige bestimmen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute).

Diese Einstellung gilt für alle Anzeigen, Ausdrucke, Etiketten und das Schreiben ins Log-File [siehe Allgemeiner Teil dieses Handbuches].

## 2.3 Adaption

Bei der Adaption ermittelt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den verfügbaren Bereich 0% ... 100%.

Zum Starten klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei voller Klappenöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Speisespannung automatisch eine Adaption ausgelöst wird.

Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.

# 2.4 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um die Stellungsberechnung abzugleichen.

Für jeden Antrieb lässt sich programmieren, ob am Nullanschlag (0%) oder bei voller Klappenöffnung (100%) synchronisiert werden soll.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

#### Variante

Sie können die Synchronisation auch direkt am Antrieb auslösen, indem Sie die Getriebeausrasttaste drücken.

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt. Bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=0% fährt der Antrieb entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag, bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=100% hingegen an den Anschlag bei voller Klappenöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Anlage automatisch eine Synchronisation ausgelöst wird.

Die Synchronisation kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.



#### 2.5 Funktionstest

Beim Funktionstest wird das Öffnen und Schliessen der Klappe überprüft.

Zunächst fährt der Antrieb gemäss der Synchronisationsposition an den mechanischen Anschlag. Wenn der Bereich auf "adaptiert" eingestellt ist, wird dann der andere Anschlag angefahren, bei "programmiert" hingegen die programmierte Bereichsgrenze.

Klicken Sie im Register Service den Button "Testen". Die normale Anzeige wird von dem Testfenster überdeckt.



Anzeige Testablauf und Testbericht

Klicken Sie auf den Button Test starten.

Der Ablauf und die aktuelle Position werden laufend angezeigt.

Der Testbericht enthält

- Angaben über das Projekt
- die Identifizierung des VAV-Compact-Reglers,
- eine Liste der vor dem Start des Tests anliegenden Störungsmeldungen,
- die Testschritte und das Testergebnis,
- die aktuellen Reglereinstellungen.

#### PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



Wenn der Test eine ungültige Reglerkonfiguration meldet, wechseln Sie nach Beendigung des Tests in das Register "Konfiguration". Dort sind die nicht erlaubten Werte mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert.

Mit Klick auf das Diskettensymbol können Sie den Testbericht als Datei speichern, mit dem Druckersymbol können Sie ihn ausdrucken.

Beenden Sie den Funktionstest mit dem Button Test schliessen. Das Programm fragt nach, ob Sie einen noch nicht gespeicherten Testbericht jetzt speichern wollen.



Wenn Sie vorzeitig den Test abbrechen, wird kein Testbericht erstellt.

Nach Beendigung oder Abbruch des Tests wird der Antrieb in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem VAV-Compact-Regler auslesen, ändern und in eine Textdatei abspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden bei den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration" für rotative Volumenstromregler

Die erweitertes Eingabefelder im unteren Bereich wird sichtbar, wenn Sie auf "erweitern" klicken.

Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle der Drehrichtung die Hubrichtung konfiguriert.







Register "Konfiguration" für Linearantriebe (Ausschnitt)



## 3.1 Einstellungen

## Reglerkennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

#### Volumenstrom, nominal

| nominaler Volumenstrom (wird durch den Hersteller der |
|-------------------------------------------------------|
| VAV-Box eingestellt)                                  |

#### Volumenstrombereich bei Regelfunktion "VAV-CAV"

| V'min      | untere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| V'max      | obere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung                 |
| V'mid      | CAV-Stufe zwischen V'min und V'max                                    |
| Absperrung | setzt V'min fest auf 0 m³/h<br>(Absperrbetrieb – geschlossene Klappe) |

Die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom können Sie über Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü umstellen [siehe Kapitel 2.2.].

In den Optionen legen Sie ebenfalls fest, ob die Eingabe des Volumenstroms für V'min und V'max in Prozent möglich ist.

Ein bestehender Wert für V'mid passt sich bei Eingabe von V'min und V'Max automatisch an: Wenn Sie V'min eingeben, ist immer V'mid grösser oder gleich diesem Eingabewert. Wenn Sie andererseits V'max eingeben, ist V'mid immer kleiner oder gleich diesem Wert.

#### Regelfunktion

| VAV-CAV   | Konstante (CAV) oder variable (VAV) Volumenstromregelung           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Open Loop | Betrieb mit externem VAV-Regler (Antrieb- und Fühler-<br>funktion) |

#### Mode (Stellsignal Y / Rückmeldung U5)

| 0 10 V | setzt Stellsignal Y = 0 10 V,<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 0 10 V  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 10 V | setzt Stellsignal Y = 2 10 V<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 2 10 V   |
| andere | Stellsignal Y und Rückmeldung U5 werden separat definiert (siehe unten) |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die "Bezeichnung" und "Position" sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

12 /24

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



## Stellsignal Y

| 0 10 V   | fester Arbeitsbereich 0 10 V                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 10 V   | fester Arbeitsbereich 2 10 V                                                                 |
| variabel | Start (Y=0%) 0 8 V<br>Stop (Y=100%) 4 32 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |

## Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Klappenstellung 0 10 V      | Rückmeldung Klappenstellung 0 10 V                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klappenstellung 2 10 V      | Rückmeldung Klappenstellung 2 10 V                                                                                          |
| Klappenstellung<br>variabel | Rückmeldung Klappenstellung<br>Start 0 8.0 V / Stop 2 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V              |
| Volumenstrom<br>0 10 V      | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom = 0 10 V                                                                              |
| Volumenstrom 2 10 V         | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom = 2 10 V                                                                              |
| Volumenstrom variabel       | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom<br>Start 0 8.0 Volt / Stop 2 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |

## Drehrichtung (bei rotativen Antrieben)

| cw  | im Uhrzeigersinn öffnende Klappe        |
|-----|-----------------------------------------|
| ccw | gegen den Uhrzeigersinn öffnende Klappe |

## Hubrichtung (bei Linearantrieben)

|    | aufwärts öffnende Klappe (bezogen auf die Orientierung<br>der Beschriftung auf dem Antrieb) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab | abwärts öffnende Klappe                                                                     |

## Bereich (bei rotativen Antrieben) / Hub (bei Linearantrieben)

| Adaptiert    | von den mechanischen Begrenzungen bestimmter Drehwinkelbereich/Hub                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmiert | Drehwinkelbereich (rotativ) oder Hub (linear),<br>die gültigen Werte hängen vom maximalen Nennstellbe-<br>reich des Antriebs ab |



#### Verhalten bei Busausfall

| Letzter Sollwert | Volumenstrom gemäss dem letzten erhaltenen Sollwert des MP-Masters |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Öffnen           | zum vollen Drehwinkel/Hub (100%) fahren                            |
| Schliessen       | zum Nullanschlag fahren                                            |
| Min / V'min      | V'min Volumen                                                      |
| Max / V'max      | V'max Volumen                                                      |

## Synchronisation bei

| Anfahren der mechanischen Begrenzung beim<br>Nullanschlag (Klappe geschlossen) |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anfahren der mechanischen Begrenzung bei voller Klappenöffnung                 |

## Drehmoment (bei rotativen Antrieben) / Stellkraft (bei Linearantrieben)

| in 25%-Schritten einstellbar. 100% entspricht dem maximalen Drehmoment resp. der maximalen Stellkraft für |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die Antriebsart (siehe Typenschild)                                                                       |

## **CAV** Funktion

| Standard           | Zwangsstufen:      Klappe zu     V'min     V'max     Klappe offen                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NVD-D2M kompatibel | Die CAV-Stufen entsprechen der Vorgängermodelle NVD-D2M:  • Klappe zu  • V'min  • V'mid  • V'max  • Klappe offen |

#### Beim Einschalten

| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")                                                                                  |
| keine Aktion    | (bei Antrieben der Leistungsklasse "TOP" steht diese<br>Option nicht zur Verfügung, es muss beim Einschalten<br>immer eine Adaption oder Synchronisation erfolgen) |

## Getriebeausrastung

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



## Hinweis

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation VAV-Compact LMV-D2-MP, NMV-D2-MP, SMV-D2-MP



#### 3.2 Lackbit

In jedem Antrieb werden vom Hersteller Volumenstromeinstellungen vorprogrammiert und mit einer elektronischen Versiegelung – dem so genannten "Lackbit" – geschützt.



Symbol für intaktes Lackbit

Sobald einer der Werte V'min, V'mid oder V'max auf der Anlage geändert wird, wird das Lackbit "gebrochen". In diesem Fall zeigt das Statusbild das Symbol für das Lackbit nicht mehr an.

Die vom Hersteller vorgegebenen Werte können jederzeit mit der Funktion "Rückstellung auf OEM-Grundwerte..." reaktiviert werden (siehe unten). Das Lackbit bleibt jedoch gebrochen.

## 3.3 Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen

Um die vom Hersteller vorprogrammierten Werte für V'min, V'max und V'mid zu reaktivieren, wählen Sie Datei PRückstellung auf OEM-Grundwerte... im Hauptmenue.

Variante



Sie können diese Funktion auch mit der Funktionstaste F6 auslösen oder auf das Symbol "Rückstellung auf OEM-Grundwerte..." in der Symbolleiste klicken.



# 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation" für Volumenstromregler

Die Regler-Simulation wird beeinflusst, wenn der Antrieb aktuell eine Adaption oder Synchronisation durchführt. Die Funktion "Motor Stop" übersteuert eine laufende Adaption oder Synchronisation.



## 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y.
- Sollwert Tool: Eingabe des Sollwertes in % des Volumenstromes (0% entspricht V'min, 100% V'max), als Volumenstromwert oder als Stellsignal (Volt).

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet.

Folgende Zwangsstufen können per Radiobutton vorgegeben werden.

AUF: Klappe ganz geöffnet
 ZU: Klappe ganz geschlossen
 V'nom: nominaler Volumenstrom
 V'min: Volumenstrom V'min (0%)
 V'max: Volumenstrom V'max (100%)
 V'mid: CAV Volumenstrom V'mid

#### Messwerte

Angezeigt werden

- der momentane Volumenstrom 0 ... 100% von V'nom,
- der Istwert des Volumenstroms in m³/h, l/s oder cfm,
- die Rückmeldespannung in Volt (U5 Signal),
- die Klappenöffnung in %,
- der momentane Drehwinkel in Winkelgrad resp. Hub in mm.
- Eine aktive Zwangsstufe wird als Text angezeigt, unabhängig davon, ob sie vom PC-Tool oder extern (Stellsignal Y) vorgegeben wurde.

#### 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der VAV-CAV-Boxen steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle [siehe 4.2.1] sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

Testfile wählen

Wählen Sie das gewünschte Skript mit der Combobox Testfile.

Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test .

#### **Wichtiger Hinweis**

Vor dem Start des eigentlichen Skripts prüft die Applikation, ob der Luftstrom resp. der Systemdruck für den Antriebstest ausreichend ist. (Falls der Systemdruck ungenügend ist, kann diese Prüfung bis zu 3 Minuten dauern.)

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



## 4.2.1 Testskripte

Es stehen folgende Testskripte zur Verfügung.

| Name der Testdatei                        | Funktionen                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic_Test Max-Min 5m.bptts               | V'max – 2 Minuten<br>V'min – 2 Minuten                                                                                          |
| Test_0 CAV (Open-Max-Min-Close) 8m.bptts  | Open – 1 ½ Minuten V'max – 2 Minuten V'mid – 2 Minuten V'min – 2 Minuten Close – 1 ½ Minuten                                    |
| Test_Max-75-50-25-Min-Close 3h.bptts      | Open – 2 Minuten V'max – ½ Stunde SetPoint 75% – ½ Stunde SetPoint 50% – ½ Stunde SetPoint 25% – ½ Stunde V'min – ½ Stunde      |
| Test_Max-Auto-Min 9m.bptts                | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                      |
| Test_Max-Auto 6m.bptts                    | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten                                                                                           |
| Test_Max-Mid-Min 9m.bptts                 | V'max – 3 Minuten<br>V'mid – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                     |
| Test_Max-Min-Max[ 1_Percent ] 37m.bptts   | SetPoint 100% - 2Minuten<br>(danach in 1%-Schritten)<br>SetPoint 99%0% - je 10 Sekunden<br>SetPoint 1%100% - je 10 Sekunden     |
| Test_Max 3m.bptts                         | VMax – 3 Minuten                                                                                                                |
| Test_Open-Max-75-50-25-Min-Close22m.bptts | Open – 3 Minuten V'max – 3 Minuten SetPoint 75% – 3 Minuten SetPoint 50% – 3 Minuten SetPoint 25% – 3 Minuten V'min – 3 Minuten |



## 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von integrierten Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.



Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Simulation wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)



## 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

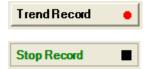

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm für Regelfunktion "VAV-CAV"





Trend-Diagramm für Regelfunktion "Open Loop"

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Aktive Zwangsstufen werden automatisch mit Zeitstempel ins Kommentarfeld eingetragen.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



# 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (VAV Compact Modul)

Klicken Sie links auf "VAV Compact Modul".

#### Hauptfenster

Je nach häufigster Verwendung stellen Sie mit der Combobox "Default Register" ein, welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Mit der Combobox Volumenanzeige wählen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute)

Wenn Sie den Volumenstrom optional als Prozentwert eingeben wollen, aktivieren Sie die Checkbox "Volumenstromeingabe: Option [%] Felder".

Mit der Combobox Druck Einheit wählen Sie die physikalischen Einheiten für die Druckanzeige.

- Pa (Pascal)
- inWC (inch water column, 1 inWC ist ungefähr 249 pascals bei 0 °C)

## Höhenkompensation

Die Höhenkompensation kann durch das Aktivieren der Checkbox eingeschaltet werden. Der Antrieb ist dann fähig, anhand der ein-

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact-Modul Benutzerhandbuch



gegebenen Anlagenhöhe in der Konfigurationsansicht, den höhenkompensierten Differenzdruck und die höhenkompensierten Volumenstromwerte zu liefern.

Mit der Combobox Einheit Höhe ü. M. wählen Sie die physikalischen Einheiten für die Anlagenhöhe der Anlage aus

■ m (Meter)

ft (Fuss)



# PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul für Volumenstromregler Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle | eitungeitung                            | 3  |
|---|-------|-----------------------------------------|----|
| 2 |       | /ice                                    |    |
|   | 2.1   |                                         |    |
|   | 2.2   |                                         |    |
|   | 2.3   |                                         |    |
|   | 2.4   | Synchronisation                         | 7  |
|   | 2.5   | Funktionstest                           | 8  |
| 3 | Kon   | figuration                              | 10 |
|   | 3.1   |                                         |    |
|   | 3.2   | Lackbit                                 | 16 |
|   | 3.3   | Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen | 16 |
| 4 | Reg   | ler-Simulation                          | 17 |
|   | 4.1   | Antriebssteuerung                       | 18 |
|   | 4.2   | Test                                    |    |
|   |       | 4.2.1 Testskripte                       | 19 |
|   | 4.3   | Sensoren und Schalter auslesen          | 20 |
|   | 4.4   | Trend aufzeichnen                       | 21 |
| 5 | PC-   | Tool Optionen                           | 23 |

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch VAV D3-Modul beschreibt den Detailbereich [D] des Moduls für VAV-Compact D3-Regler. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.

#### **Hinweis**

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation VAV-Compact LMV-D2-MP, NMV-D2-MP, SMV-D2-MP



## 2 Service

## 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des VAV-Compact D3-Reglers.



Register Service für rotativen Volumenstromregler

Im allgemeinen Teil dieses Handbuches ist beschrieben, wie Sie die Reglerparameter ausdrucken [Kapitel 3.6.2.] oder Wartungs- und Störungsmeldungen löschen [Kapitel 3.6.3].

Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle des Drehmomentes die Stellkraft angezeigt.







Register Service für Linearantriebe (Ausschnitt)





## Bedeutung der Einstellungen

| Art der Ansteuerung                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Rückmeldesignals (konventioneller Betrieb)                                                              |
| Genau oder ungenaue Anzeige des restlichen Volumenstromes                                                       |
| Positionsbereich innerhalb der mechanischen<br>Begrenzungen                                                     |
| Betriebsvolumenstromeinstellungen: V'nom / V'max / V'min / V'mid (im Open Loop-Betrieb nur V'nom)               |
| Boxenspezifischer Parameter, wird durch Hersteller eingestellt                                                  |
| Einsatzhöhe der Anlage                                                                                          |
| im Uhrzeigersinn (cw) / gegen den Uhrzeigersinn (ccw) öffnende Klappe (bei rotativen Antrieben)                 |
| auf / ab (bei Linearantrieben)                                                                                  |
| Anschlagsposition 0% oder 100%                                                                                  |
| In Prozent des maximalen Drehmoments                                                                            |
| in Prozent der maximalen Stellkraft (bei Linearantrieben)                                                       |
| Verhalten bei Kommunikationsausfall                                                                             |
| Verhalten beim Einschalten der Anlage<br>bzw. nach Spannungsunterbruch                                          |
| Funktion beim Drücken der Getriebeausrasttaste                                                                  |
| Zwangsstufen: Standard 0.1V Absperrung, Standard 0.5V Absperrung, alte Generation (NMV-D2M)                     |
| Softwareversion des VAV-Compact D3                                                                              |
| Identifikation Konfigurationstabelle des VAV-Compact D3                                                         |
| Anzahl Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                          |
| Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war               |
| Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop & Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |
|                                                                                                                 |



#### 2.2 Einheiten für Volumenstrom umstellen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Klicken Sie links auf das "VAV Compact Modul".

Mit der Combobox Volumenanzeige bestimmen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute).

Diese Einstellung gilt für alle Anzeigen, Ausdrucke, Etiketten und das Schreiben ins Log-File [siehe Allgemeiner Teil dieses Handbuches].

## 2.3 Adaption

Bei der Adaption ermittelt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den verfügbaren Bereich 0% ... 100%.

Zum Starten klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei voller Klappenöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Speisespannung automatisch eine Adaption ausgelöst wird.

Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.

## 2.4 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um die Stellungsberechnung abzugleichen.

Für jeden Antrieb lässt sich programmieren, ob am Nullanschlag (0%) oder bei voller Klappenöffnung (100%) synchronisiert werden soll.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

#### Variante

Sie können die Synchronisation auch direkt am Antrieb auslösen, indem Sie die Getriebeausrasttaste drücken.

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt. Bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=0% fährt der Antrieb entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag, bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=100% hingegen an den Anschlag bei voller Klappenöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Anlage automatisch eine Synchronisation ausgelöst wird.

Die Synchronisation kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.



## 2.5 Funktionstest

Beim Funktionstest wird das Öffnen und Schliessen der Klappe überprüft.

Zunächst fährt der Antrieb gemäss der Synchronisationsposition an den mechanischen Anschlag. Wenn der Bereich auf "adaptiert" eingestellt ist, wird dann der andere Anschlag angefahren, bei "programmiert" hingegen die programmierte Bereichsgrenze.

Klicken Sie im Register Service den Button "Testen". Die normale Anzeige wird von dem Testfenster überdeckt.



Anzeige Testablauf und Testbericht

Klicken Sie auf den Button Test starten.

Der Ablauf und die aktuelle Position werden laufend angezeigt.

Der Testbericht enthält

- Angaben über das Projekt
- die Identifizierung des VAV-Compact D3-Reglers,
- eine Liste der vor dem Start des Tests anliegenden Störungsmeldungen,
- die Testschritte und das Testergebnis,
- die aktuellen Reglereinstellungen.

#### PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



Wenn der Test eine ungültige Reglerkonfiguration meldet, wechseln Sie nach Beendigung des Tests in das Register "Konfiguration". Dort sind die nicht erlaubten Werte mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert.

Mit Klick auf das Diskettensymbol können Sie den Testbericht als Datei speichern, mit dem Druckersymbol können Sie ihn ausdrucken.

Beenden Sie den Funktionstest mit dem Button Test schliessen. Das Programm fragt nach, ob Sie einen noch nicht gespeicherten Testbericht jetzt speichern wollen.



Wenn Sie vorzeitig den Test abbrechen, wird kein Testbericht erstellt.

Nach Beendigung oder Abbruch des Tests wird der Antrieb in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem VAV-Compact D3-Regler auslesen, ändern und in eine Textdatei abspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden bei den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration" für rotative Volumenstromregler

Die erweitertes Eingabefelder im unteren Bereich wird sichtbar, wenn Sie auf "erweitern" klicken.





Für Linearantriebe wird anstelle des Drehwinkels der Hub und anstelle der Drehrichtung die Hubrichtung konfiguriert.



Register "Konfiguration" für Linearantriebe (Ausschnitt)



## 3.1 Einstellungen

## Reglerkennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

#### Volumenstrom, nominal

| nominaler Volumenstrom (wird durch den Hersteller der |
|-------------------------------------------------------|
| VAV-Box eingestellt)                                  |

#### Volumenstrombereich bei Regelfunktion "VAV-CAV"

| V'min | untere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| V'mid | mittlere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-<br>Einstellung |
| V'max | obere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung        |

Die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom können Sie über Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü umstellen [siehe Kapitel 2.2.].

In den Optionen legen Sie ebenfalls fest, ob die Eingabe des Volumenstroms für V'min und V'max in Prozent möglich ist.

#### Höhenkompensation

| Anlagenhöhe | Einsatzhöhe der Anlage. Der Antrieb kann anhand der Eingabe der Einsatzhöhe den höhenkompensierten Diffe- |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | renzdruck- und die Volumenstromwerte liefern.                                                             |

Die physikalischen Einheiten für die Anlagenhöhe kann über Extras ▶ PC-Tool Optionen ▶ VAV Compact-Modul umgestellt werden.

#### Mode (Stellsignal Y / Rückmeldung U5)

| 010 V  | setzt Stellsignal Y = 0 10 V,<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 0 10 V  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 210 V  | setzt Stellsignal Y = 2 10 V<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 2 10 V   |
| andere | Stellsignal Y und Rückmeldung U5 werden separat definiert (siehe unten) |

#### Stellsignal Y

DC 0-10 V fester Arbeitsbereich 0 ... 10 V

DC 2-10 V fester Arbeitsbereich 2 ... 10 V

DC variabel Start (Y=0%) 0 ... 8 V

Stop (Y=100%) 4 ... 32 V

12 /24

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die "Bezeichnung" und "Position" sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap.4.3.3).

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



| Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

## Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Klappenstellung<br>0-10 V   | Rückmeldung Klappenstellung 0 10 V                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klappenstellung<br>2-10 V   | Rückmeldung Klappenstellung 2 10 V                                                                                            |
| Klappenstellung<br>variabel | Rückmeldung Klappenstellung<br>Start 0 8.0 V / Stop 2 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V                |
| Volumenstrom<br>0-10 V      | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom = 0 10 V                                                                                |
| Volumenstrom<br>2-10 V      | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom = 2 10 V                                                                                |
| Volumenstrom variabel       | Rückmeldung Volumenstrom 0 100% V'nom<br>Start 0 8.0 Volt / Stop 2 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V   |
| Δp, 0-10 V                  | Rückmeldung Druckdifferenz<br>0 100% V'nom = 0 10 V                                                                           |
| Δp, 2-10 V                  | Rückmeldung Druckdifferenz<br>0 100% V'nom = 2 10 V                                                                           |
| Δp, variabel                | Rückmeldung Druckdifferenz 0 100% V'nom<br>Start 0 8.0 Volt / Stop 2 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |

## Drehrichtung (bei rotativen Antrieben)

| cw  | im Uhrzeigersinn öffnende Klappe        |
|-----|-----------------------------------------|
| ccw | gegen den Uhrzeigersinn öffnende Klappe |

## Hubrichtung (bei Linearantrieben)

|    | aufwärts öffnende Klappe (bezogen auf die Orientierung der Beschriftung auf dem Antrieb) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab | abwärts öffnende Klappe                                                                  |

## Bereich (bei rotativen Antrieben) / Hub (bei Linearantrieben)

| Adaptiert    | von den mechanischen Begrenzungen bestimmter Drehwinkelbereich/Hub                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmiert | Drehwinkelbereich (rotativ) oder Hub (linear),<br>die gültigen Werte hängen vom maximalen Nennstellbe-<br>reich des Antriebs ab |

## Regel-Funktion

| Durchflussregelung           | Konstante (CAV) oder variable (VAV) Volumenstrom-<br>regelung |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Positionsregelung(open-loop) | Betrieb mit externem VAV-Regler (Antrieb- und Fühlerfunktion) |

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



## Restvolumenunterdrückung

| Aus | Der Volumenstrom wird genau angezeigt                               |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--|
|     | Volumenflüsse unter einer definierten Grenze werden mit 0 angegeben |  |

## Verhalten bei Busausfall

| Letzter Sollwert | Volumenstrom gemäss dem letzten erhaltenen Sollwert des MP-Masters |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Öffnen           | zum vollen Drehwinkel/Hub (100%) fahren                            |
| Schliessen       | zum Nullanschlag fahren                                            |
| Min / V'min      | V'min Volumen                                                      |
| Max / V'max      | V'max Volumen                                                      |

## Synchronisation bei

| Anfahren der mechanischen Begrenzung beim<br>Nullanschlag (Klappe geschlossen) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anfahren der mechanischen Begrenzung bei voller Klappenöffnung                 |  |

## Drehmoment (bei rotativen Antrieben) / Stellkraft (bei Linearantrieben)

|  | in 25%-Schritten einstellbar. 100% entspricht dem maximalen Drehmoment resp. der maximalen Stellkraft fü |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | die Antriebsart (siehe Typenschild)                                                                      |  |

## **CAV** Funktion

| Standard 0.1V Ab- |                              |               |
|-------------------|------------------------------|---------------|
| sperrung          | Y-signal (Mode=2-10V)        | Funktion      |
|                   | Y < 0.1 V                    | Zu            |
|                   | Y=Gnd                        | Zu            |
|                   | Y nicht angeschlossen        | Keine (V'min) |
|                   | Y = 24 VAC neg.<br>Halbwelle | Zu            |
|                   | Y = 24 VAC Vollwelle         | V'max         |
|                   | Y = 24 VAC pos.<br>Halbwelle | Auf           |
| Standard 0.5V Ab- |                              |               |
| sperrung          | Y-signal (Mode=2-10V)        | Funktion      |
|                   | Y < 0.5 V                    | Zu            |
|                   | Y=Gnd                        | Zu            |
|                   | Y nicht angeschlossen        | Zu            |
|                   | Y = 24 VAC neg.<br>Halbwelle | Zu            |
|                   | Y = 24 VAC Vollwelle         | V'max         |
|                   | Y = 24 VAC pos.<br>Halbwelle | Auf           |





| Alte Generation<br>(NMV-D2M) |                              |              |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                              | Y-signal (Mode=2-10V)        | Funktion     |
|                              | Y < 0.1 V                    | Zu           |
|                              | Y=Gnd                        | Zu           |
|                              | Y nicht angeschlossen        | None (V'min) |
|                              | Y = 24 VAC neg.<br>Halbwelle | V'mid        |
|                              | Y = 24 VAC Vollwelle         | V'max        |
|                              | Y = 24 VAC pos.<br>Halbwelle | Auf          |

## Beim Einschalten

| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")                                                                                  |
| keine Aktion    | (bei Antrieben der Leistungsklasse "TOP" steht diese<br>Option nicht zur Verfügung, es muss beim Einschalten<br>immer eine Adaption oder Synchronisation erfolgen) |

## Getriebeausrastung

| Synchronisation | (fix für VAV-Compact D3-Antriebe)     |
|-----------------|---------------------------------------|
| - 3             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

## Hinweis

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation VAV-Compact D3 LMV-D3-MP, NMV-D3-MP, SMV-D3-MP



## 3.2 Lackbit

In jedem Antrieb werden vom Hersteller Volumenstromeinstellungen vorprogrammiert und mit einer elektronischen Versiegelung – dem so genannten "Lackbit" – geschützt.



Symbol für intaktes Lackbit

Sobald einer der Werte V'min oder V'max auf der Anlage geändert wird, wird das Lackbit "gebrochen". In diesem Fall zeigt das Statusbild das Symbol für das Lackbit nicht mehr an.

Die vom Hersteller vorgegebenen Werte können jederzeit mit der Funktion "Rückstellung auf OEM-Grundwerte..." reaktiviert werden (siehe unten). Das Lackbit bleibt jedoch gebrochen.

## 3.3 Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen

Um die vom Hersteller vorprogrammierten Werte für V'min und V'max zu reaktivieren, wählen Sie Datei ▶ Rückstellung auf OEM-Grundwerte... im Hauptmenue.

Variante



Sie können diese Funktion auch mit der Funktionstaste F6 auslösen oder auf das Symbol "Rückstellung auf OEM-Grundwerte..." in der Symbolleiste klicken.



# 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation" für Volumenstromregler

Die Regler-Simulation wird beeinflusst, wenn der Antrieb aktuell eine Adaption oder Synchronisation durchführt. Die Funktion "Motor Stop" übersteuert eine laufende Adaption oder Synchronisation.



## 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y.
- Sollwert Tool: Eingabe des Sollwertes in % des Volumenstromes (0% entspricht V'min, 100% V'max), als Volumenstromwert oder als Stellsignal (Volt).

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet.

Folgende Zwangsstufen können per Radiobutton vorgegeben werden.

AUF: Klappe ganz geöffnet

ZU: Klappe ganz geschlossen

V'nom: nominaler Volumenstrom
 V'min: Volumenstrom V'min (0%)
 V'max: Volumenstrom V'max (100%)

■ V'mid: Volumenstrom V'mid (V'min < x < V'max)</p>

#### Messwerte

Angezeigt werden

- der momentane Volumenstrom 0 ... 100% von V'nom,
- der Istwert des Volumenstroms in m³/h, l/s oder cfm,
- die Rückmeldespannung in Volt (U5 Signal),
- die momentane Druckdifferenz (Δp) 0 ... 100% von Δp@V'nom,
- der Istwert der Druckdifferenz (Δp) in Pa,
- die Klappenöffnung in %,
- der momentane Drehwinkel in Winkelgrad resp. Hub in mm.
- Eine aktive Zwangsstufe wird als Text angezeigt, unabhängig davon, ob sie vom PC-Tool oder extern (Stellsignal Y) vorgegeben wurde.

## 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der VAV-CAV-Boxen steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle [siehe 4.2.1] sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

Testfile wählen

Wählen Sie das gewünschte Skript mit der Combobox Testfile.

Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test .

## PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



## **Wichtiger Hinweis**

Vor dem Start des eigentlichen Skripts prüft die Applikation, ob der Luftstrom resp. der Systemdruck für den Antriebstest ausreichend ist. (Falls der Systemdruck ungenügend ist, kann diese Prüfung bis zu 3 Minuten dauern.)

## 4.2.1 Testskripte

Es stehen folgende Testskripte zur Verfügung.

| Name der Testdatei                        | Funktionen                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic_Test Max-Min 5m.bptts               | V'max – 2 Minuten<br>V'min – 2 Minuten                                                                                          |
| Test_0 CAV (Open-Max-Min-Close) 8m.bptts  | Open – 1 ½ Minuten<br>V'max – 2 Minuten<br>V'mid – 2 Minuten<br>V'min – 2 Minuten<br>Close – 1 ½ Minuten                        |
| Test_Max-75-50-25-Min-Close 3h.bptts      | Open – 2 Minuten V'max – ½ Stunde SetPoint 75% – ½ Stunde SetPoint 50% – ½ Stunde SetPoint 25% – ½ Stunde V'min – ½ Stunde      |
| Test_Max-Auto-Min 9m.bptts                | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                      |
| Test_Max-Auto 6m.bptts                    | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten                                                                                           |
| Test_Max-Mid-Min 9m.bptts                 | V'max – 3 Minuten<br>V'mid – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                     |
| Test_Max-Min-Max[ 1_Percent ] 37m.bptts   | SetPoint 100% - 2Minuten<br>(danach in 1%-Schritten)<br>SetPoint 99%0% - je 10 Sekunden<br>SetPoint 1%100% - je 10 Sekunden     |
| Test_Max 3m.bptts                         | VMax – 3 Minuten                                                                                                                |
| Test_Open-Max-75-50-25-Min-Close22m.bptts | Open – 3 Minuten V'max – 3 Minuten SetPoint 75% – 3 Minuten SetPoint 50% – 3 Minuten SetPoint 25% – 3 Minuten V'min – 3 Minuten |



#### 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von integrierten Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.



Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Simulation wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)



## 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

Trend Record •

Stop Record

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).

#### PCToolGUI 3.6, LMV-D3-MP, LONGUS D

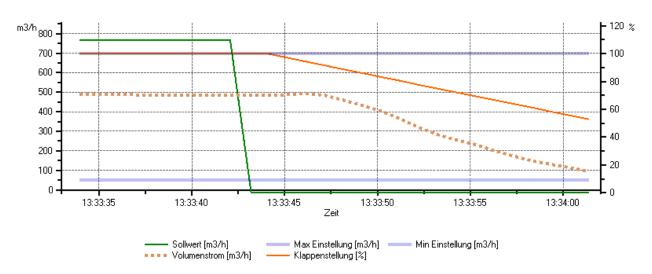

Trend-Diagramm für Regelfunktion "Closed-Loop"



#### PCToolGUI 3.6, LMV-D3-MP, LONGUS D

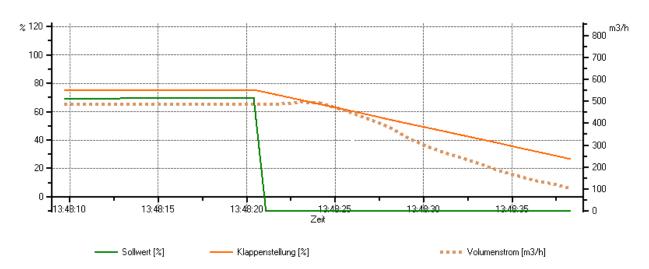

Trend-Diagramm für Regelfunktion "Open-Loop"

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Aktive Zwangsstufen werden automatisch mit Zeitstempel ins Kommentarfeld eingetragen.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



## 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (VAV Compact Modul)

Klicken Sie links auf "VAV Compact Modul".

## Hauptfenster

Je nach häufigster Verwendung stellen Sie mit der Combobox "Default Register" ein, welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Mit der Combobox Volumenanzeige wählen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute)

Wenn Sie den Volumenstrom optional als Prozentwert eingeben wollen, aktivieren Sie die Checkbox "Volumenstromeingabe: Option [%] Felder".

Mit der Combobox Druck Einheit wählen Sie die physikalischen Einheiten für den Druck der bei der Höhenkompensation verwendet wird

- Pa (Pascal)
- inWC (inch water column, 1 inAq ist ungefähr 249 pascals bei 0 °C)

#### PC-Tool V3.9 VAV-Compact D3-Modul Benutzerhandbuch



Kalibrationsoptionen werden nur beim Hersteller verwendet.

Höhenkompensation Compact D3

Die Höhenkompensation kann durch das aktivieren der Checkbox eingeschaltet werden. Der Antrieb ist dann fähig, anhand der eingegebenen Einsatzhöhe in der Konfigurationsansicht, den höhenkompensierten Differenzdruck- und die Volumenstromwerte zu liefern.

Mit der Combobox Einheit Höhe ü. M. wählen Sie die physikalischen Einheiten für die Einsatzhöhe der Anlage aus

- m (Meter)
- ft (Fuss)



# PC-Tool V3.9 Wasser-Modul für Hubventilantriebe Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einleitung                         |    |  |
|---|------------------------------------|----|--|
|   | Service                            |    |  |
| _ | 2.1 Einstellungen anzeigen         |    |  |
|   | 2.2 Adaption                       |    |  |
| 3 | Konfiguration                      |    |  |
|   | Regler-Simulation                  | 1  |  |
|   | 4.1 Antriebssteuerung              | 1  |  |
|   | 4.2 Sensoren und Schalter auslesen | 12 |  |
|   | 4.3 Trend aufzeichnen              | 13 |  |
| 5 | PC-Tool Optionen                   | 15 |  |

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch "Wassermodul" beschreibt den Detailbereich [D] des Wassermoduls für Hubventilantriebe. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.



## 2 Service

## 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des Antriebs.



Register Service für Hubventilantriebe

## Bedeutung der Einstellungen

| Stellsignal Y   | Art der Ansteuerung                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit | Ansprechempfindlichkeit und Umkehrhysterese des Stellsignals                    |
| Rückmeldung U5  | Art des Rückmeldesignals                                                        |
| Bereich         | Positionsbereich innerhalb der mechanischen Begrenzungen                        |
| Laufzeit        | Zeit zum Durchfahren des Positionsbereiches                                     |
| Hub             | programmierter Hubbereich: Max / Mid / Min                                      |
| Drehrichtung    | im Uhrzeigersinn (cw) / gegen den Uhrzeigersinn (ccw) (bei rotativen Antrieben) |



|                          | ·                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hubrichtung              | Verlauf Hubrichtung zum Stellsignal: direkt / invertiert (gemäss Schalter S3.1)                               |
| Schliesspunkt            | oben / unten (gemäss Schalter S3.2)                                                                           |
| Stellkraft               | in Prozent der maximalen Stellkraft                                                                           |
| Verhalten bei Busausfall | Verhalten bei Ausfall der Kommunikation                                                                       |
| Firmware                 | Version der Software auf dem Antrieb                                                                          |
| Configtable ID           | Identifikation der Konfigurationstabelle                                                                      |
| Betriebszeit             | Anzahl der Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                    |
| Aktivzeit                | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war             |
| Stop&Go-Ratio            | Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop&Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |

Laufzeit, Bereich, Drehrichtung und Hub werden bei gewissen Antrieben nicht angezeigt.

## 2.2 Adaption

Bei der Adaption bestimmt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den Bereich 0% ... 100%.

Klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Variante

Sie können die Adaption auch direkt am Antrieb auslösen. Dazu müssen Sie die Abdeckung am Antrieb entfernen. Drücken Sie zum Auslösen der Adaption den Taster S2 auf der Elektronikplatine.

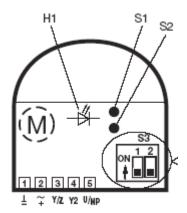

Schema der Bedienelemente bei geöffnetem Hubantrieb

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei vollem Hub.

Anschliessend werden die absoluten Werte für einen programmatisch begrenzten Bereich (Minimum, Mittelstellung, Maximum) sowie das Rückmeldesignal U5 neu berechnet und angezeigt.

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem Antrieb auslesen, ändern und auf den Antrieb zurückspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden neben den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration" für Hubventilantriebe

#### Antriebskennung<sup>1</sup>

Bezeichnung 16 Zeichen beliebiger Text
Position 16 Zeichen beliebiger Text

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Bezeichnung und Position sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



## Stellsignal Y

| 3-Punkt          | Wechselspannung, Stellungen: Auf / Mitte / Zu                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf / Zu         | Gleich- oder Wechselspannung, 2-Punkt                                                                      |
| DC 0.5–10 V      | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 0.5–10 V                                                      |
| DC 2–10 V stetig | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 2–10 V                                                        |
| DC variabel      | Start (Y=0%) 0.5 30 Volt<br>Stop (Y=100%) 2.5 32 Volt<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt |
| PWM 0.02-5 s     | Dauer des Steuerimpulses (Pulsweitenmodulation), fester Arbeitsbereich                                     |
| PWM 0.1–25.5 s   | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                            |
| PWM 0.59-2.93 s  | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                            |
| PWM variabel     | Start (Y=0%) minimal 0.02 Sekunden<br>Stop (Y=100%) maximal 50 Sekunden                                    |

## Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Ventilstellung 2 -10V   | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilstellung 0.5 -10V | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
| Ventilstellung variabel | Gleichspannungs-Messsignal<br>Start 0.58.0 Volt / Stop 2.5 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt |

## Skalierung U5 (nur mit Antrieb "New Generation")

| Start | Position in Prozent, die dem Startwert des Rückmeldesignals entspricht |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Stop  | Position in Prozent, die dem Stopwert des Rückmeldesignals entspricht  |

#### Hub

| Min | programmatische Begrenzung des Bereiches nach unten (nicht änderbar) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Mid | Mittelstellung des Bereiches                                         |
| Max | programmatische Begrenzung des Bereiches nach oben                   |

Ein bestehender Wert für Mid passt sich bei Eingabe von Max automatisch an: Mid ist immer kleiner oder gleich diesem Eingabewert.



Beispiel für Einstellungen Stellsignal Y/ Rückmeldung U5

**Stellsignal Y:** 3...8 V Min: 30%, Max: 70% **Rückmeldung U5:** 2...7 V Start: 20%, Stop: 90%

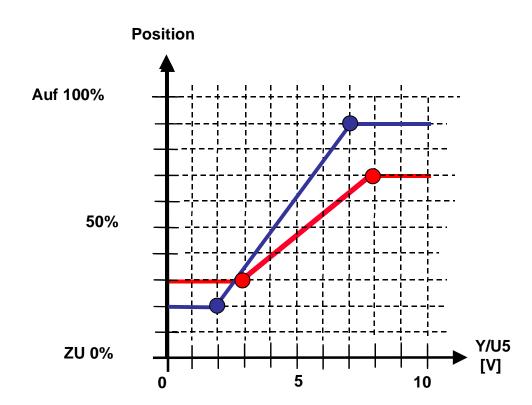

#### Laufzeit

| in Sekunden | Dauer für das Durchlaufen des durch Min und Max<br>begrenzten Bereiches (der gültige Wertebereich für die<br>Laufzeit ist vom Antriebstyp und dem durchfahrenen<br>Bereich abhängig) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hub

| Adaptiert | von den mechanischen Begrenzungen bestimmter Hub                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           | die gültigen Werte hängen vom maximalen Nennstell-<br>bereich des Antriebs ab |

## Hubrichtung (gemäss Schalter S3.1)

| direkt     | 0% Stellsignal entspricht 0% Stellungsrückmeldung.   |
|------------|------------------------------------------------------|
| invertiert | 0% Stellsignal entspricht 100% Stellungsrückmeldung. |

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



## Schliesspunkt (gemäss Schalter S3.2)

| oben  | Die Hubspindel ist bei geschlossenem Ventil in den Antrieb eingefahren und der Ventilstössel ist aus der Armatur ausgefahren. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unten | Die Hubspindel ist bei geschlossenem Ventil aus dem Antrieb ausgefahren und der Ventilstössel ist in die Armatur eingefahren. |

## Verhalten bei Busausfall (zur Zeit nicht veränderbar)

| Letzter Sollwert | Position gemäss Stellsignal Y |
|------------------|-------------------------------|
|------------------|-------------------------------|

## Empfindlichkeit

| normal                                           |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <ul><li>Ansprechempfindlich-<br/>keit:</li></ul> | 1%<br>@ Arbeitsbereich   |
| <ul><li>Umkehrhysterese</li></ul>                | 2.5%<br>@ Arbeitsbereich |
| gedämpft                                         |                          |
| <ul><li>Ansprechempfindlich-<br/>keit:</li></ul> | 2%<br>@ Arbeitsbereich   |
| - Umkehrhysterese                                | 5%<br>@ Arbeitsbereich   |

## Stellkraft

| 25% 100% | in 25%-Schritten einstellbar. 100% entspricht der maxima- |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | len Stellkraft für die Antriebsart (siehe Typenschild)    |



## 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".

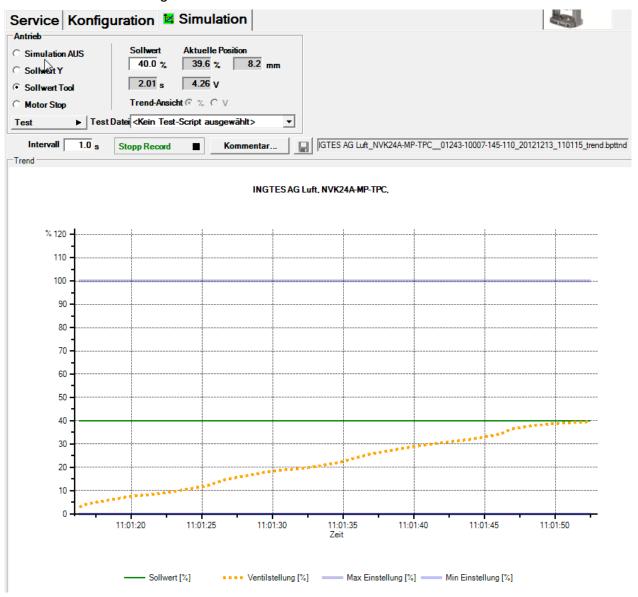

Register "Simulation" für Hubventilantriebe

Die Regler-Simulation ist nicht möglich, während der Antrieb eine Adaption durchführt.

## 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y gemäss gewählter Ansteuerungsart (DC, PWM, Auf/Zu, 3-Punkt).
- Sollwert Tool (nicht verfügbar bei Ansteuerungsart Auf/Zu oder 3-Punkt): Eingabe des Sollwertes in % des programmierten Bereiches. 0% entspricht dem

#### PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



Minimum, 100% dem Maximum. Die Eingabewerte werden in die Einheiten des entsprechenden Stellsignals (Volt oder Sekunden) umgerechnet und angezeigt.

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet. Diese Funktion steht bei den bei Ansteuerungsarten Auf/Zu und 3-Punkt nicht zur Verfügung.

#### Messwerte

Der momentane Hub wird während der Simulation in % des absoluten (mechanisch begrenzten) Bereiches, in Millimeter und – umgerechnet entsprechend der Skalierungseinstellung – als Rückmeldespannung in Volt angezeigt.

#### 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der Wasser Regler steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle [siehe 4.2.1] sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

#### Testfile wählen

Im Moment werden noch keine Testskripte zur Verfügung gestellt. Es können eigene erstellt werden und über die Combobox ausgewählt werden.

#### Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test . Die Tests starten sofort.

## 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.





Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Service wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)

## 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll. (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem

#### PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul Benutzerhandbuch



Trend Record 
Stop Record

Speichern verändert werden.

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Mit Radiobuttons Trend-Ansicht lässt sich einstellen, ob die Anzeige in Prozent des vollen Bereiches (%) oder in Volt (V) erfolgt.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



# 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (Wassermodul)

Wählen Sie links das "Wasser-Hub-Modul".

Je nach häufigster Verwendung des Programms PC-Tool wählen Sie mit der Combobox "Standard-Register", welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Wenn nach jedem Programmiervorgang eine Adaption ausgeführt werden soll, markieren Sie die Auswahl "Starte Adaption nach Programmieren".

Markieren Sie die Auswahl "Antriebskennlinie ein/aus aktivieren", um die Antriebskennlinie anzuzeigen. Diese Funktion ist nur für das Wasser-Hub-Modul NG (neue Generation Wasser-Hub-Module).



# PC-Tool V3.9 Wasser-Modul NG für Hubventilantriebe Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle | eitung                         | 3  |
|---|-------|--------------------------------|----|
|   |       | /ice                           |    |
| _ |       | Einstellungen anzeigen         |    |
|   |       | Adaption                       |    |
|   | 2.3   | Synchronisation                | 5  |
| 3 | Kon   | figuration                     | 7  |
| 4 | Sim   | ulation                        | 12 |
|   |       | Antriebssteuerung              |    |
|   | 4.2   | Test                           | 13 |
|   |       | Sensoren und Schalter auslesen |    |
|   | 4.4   | Trend aufzeichnen              | 14 |
| 5 | PC-   | Tool Optionen                  | 16 |

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch "Wassermodul NG" beschreibt den Detailbereich [D] des Wassermoduls für Hubventilantriebe NG. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.



## 2 Service

## 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des Antriebs.



Register Service für Wasser-Hub-Modul NG

## Bedeutung der Einstellungen

| Stellsignal Y | Art der Ansteuerung. Wird das Stellsignal invertiert interpretiert, so wird dies angezeigt. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennlinie     | Nicht lineare Kennlinie zwischen V, % und I/min. Kennlinie aus, ein.                        |



| Schliesspunkt                    | .oben / unten (gemäss Schalte)                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit                  | Ansprechempfindlichkeit und Umkehrhysterese des Stellsignals                                                  |
| Rückmeldung U5                   | Art des Rückmeldesignals. Wird U5 invertiert interpretiert, so wird dies angezeigt.                           |
| Laufzeit                         | Zeit zum Durchfahren des Positionsbereiches                                                                   |
| Hub                              | Programmierter/Adaptierter Hubbereich: Max / Min                                                              |
| Stellkraft                       | in Prozent der maximalen Stellkraft                                                                           |
| Verhalten bei Busausfall         | Verhalten bei Ausfall der Kommunikation                                                                       |
| Notstellposition POP             | Notstellposition bei Stromausfall                                                                             |
| Zeitverzögerung POP              | Zeitverzögerung bis die Notstellposition bei Stromausfall angefahren wird                                     |
| Anzahl Spannungsunter-<br>brüche | Anzahl Spannungsunterbrüche                                                                                   |
| Einschalten                      | Verhalten beim Einschalten der Anlage bzw. nach Spannungsunterbruch                                           |
| Getriebeausrastung 1x            | Funktion beim Drücken der Getriebeausrasttaste                                                                |
| Firmware                         | Version der Software auf dem Antrieb                                                                          |
| Configtable ID                   | Identifikation der Konfigurationstabelle                                                                      |
| Betriebszeit                     | Anzahl der Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                    |
| Aktivzeit                        | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war             |
| Stop&Go-Ratio                    | Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop&Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |

## 2.2 Adaption

Bei der Adaption ermittelt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den verfügbaren Bereich 0% ... 100%.

Zum Starten klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei voller Ventilöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Speisespannung automatisch eine Adaption ausgelöst wird.

Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.

## 2.3 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um die Stellungsberechnung abzugleichen.

Für jeden Antrieb lässt sich programmieren, ob am Nullanschlag (0%) oder bei

#### PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



voller Ventilöffnung (100%) synchronisiert werden soll.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

Variante

Sie können die Synchronisation oder Adaption auch direkt am Antrieb auslösen, indem Sie die Getriebeausrasttaste drücken.

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt. Bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=0% fährt der Antrieb entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag, bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=100% hingegen an den Anschlag bei voller Ventilöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Anlage automatisch eine Synchronisation ausgelöst wird.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem Antrieb auslesen, ändern und auf den Antrieb zurückspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden neben den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration" für Hubventilantriebe

#### Antriebskennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Bezeichnung und Position sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap4.3.3).

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



## Stellsignal Y

| 3-Punkt          | Wechselspannung, Stellungen: Auf / Mitte / Zu                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf / Zu         | Gleich- oder Wechselspannung, 2-Punkt                                                                      |
| DC 0.5–10 V      | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 0.5–10 V                                                      |
| DC 2–10 V stetig | (Gleichspannung)<br>fester Arbeitsbereich DC 2–10 V                                                        |
| DC variabel      | Start (Y=0%) 0.5 30 Volt<br>Stop (Y=100%) 2.5 32 Volt<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt |
| PWM 0.02-5 s     | Dauer des Steuerimpulses (Pulsweitenmodulation), fester Arbeitsbereich                                     |
| PWM 0.1–25.5 s   | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                            |
| PWM 0.59-2.93 s  | Dauer des Steuerimpulses, fester Arbeitsbereich                                                            |
| PWM variabel     | Start (Y=0%) minimal 0.02 Sekunden<br>Stop (Y=100%) maximal 50 Sekunden                                    |

## Stellsignal Y invertiert

| ein | Invertiert das Stellsignal Y (kleinste Spannung = V'max) |
|-----|----------------------------------------------------------|
| aus | Stellsignal Y normal<br>(grösste Spannung = V'max)       |

## Stellsignal Y Kennlinie

| ein | Kennlinien für Stellsignal Y eingeschaltet  |
|-----|---------------------------------------------|
| aus | Kennlinien aus (Spannung zu Öffnung linear) |

## Schliesspunkt (gemäss Schalter)

| oben  | Die Hubspindel ist bei geschlossenem Ventil in den Antrieb eingefahren und der Ventilstössel ist aus der Armatur ausgefahren. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unten | Die Hubspindel ist bei geschlossenem Ventil aus dem Antrieb ausgefahren und der Ventilstössel ist in die Armatur eingefahren. |

## Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Ventilstellung 2 -10V   | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilstellung 0.5 -10V | Gleichspannungs-Messsignal, fester Bereich                                                                             |
| Ventilstellung variabel | Gleichspannungs-Messsignal<br>Start 0.58.0 Volt / Stop 2.5 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 Volt |



## Rückmeldung U5 invertiert

| ein | Invertiert U5 (kleinste Spannung = V'max) |
|-----|-------------------------------------------|
| aus | U5 normal<br>(grösste Spannung = V'max)   |

## Skalierung U5

| Start | Position in Prozent, die dem Startwert des Rückmeldesignals entspricht |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Stop  | Position in Prozent, die dem Stopwert des Rückmeldesignals entspricht  |

#### Hub

|     | programmatische Begrenzung des Bereiches nach unten (nicht änderbar) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Max | programmatische Begrenzung des Bereiches nach oben                   |

Beispiel für Einstellungen Stellsignal Y/ Rückmeldung U5

**Stellsignal Y:** 3...8 V Min: 30%, Max: 70% **Rückmeldung U5:** 2...7 V Start: 20%, Stop: 90%



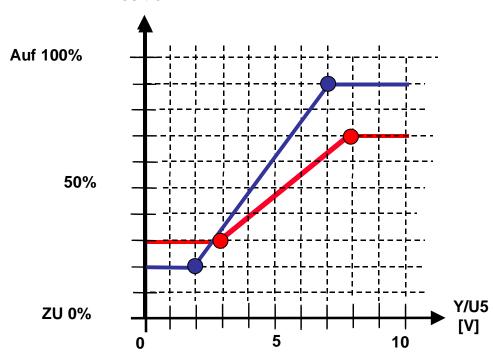

#### Hub

| Adaptiert vo | on den mechanischen Begrenzungen bestimmter Hub |
|--------------|-------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------|

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



| die gültigen Werte hängen vom maximalen Nennstell bereich des Antriebs ab |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |

## Laufzeit (Stellzeit)

| in Sekunden                              | Die Laufzeit in Sekunden bezieht sich immer auf den<br>Nennhub des Antriebs unabhängig vom Min und Max<br>begrenzten Bereich. Die Laufzeit ändert sich beim Anpas-<br>sen von Min und Max. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | (der gültige Wertebereich für die Laufzeit ist vom Antriebstyp und dem durchfahrenen Bereich abhängig)                                                                                     |
| in Sekunden/<br>Milimeter<br>(Stellzeit) | Die Stellzeit (Laufzeit/Nennhub) in s/mm ist konstant. Sie ändert sich bei Anpassungen von Min und Max nicht.                                                                              |
|                                          | Im Fall von konstanter Geschwindigkeit wird der Wert gemäss Laufzeit/Bezugsdistanz gerechnet.                                                                                              |

## Verhalten bei Busausfall

| Letzter Sollwert   | Position gemäss Stellsignal Y            |
|--------------------|------------------------------------------|
| Öffnen             | zum vollen Hub (100 %) fahren            |
| Schliessen         | zum Nullanschlag fahren                  |
| Schnell schliessen | mit maximaler Geschwindigkeit schliessen |

## Empfindlichkeit

| normal                            |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Ansprechempfindlichkeit:        | 1% @ Arbeitsbereich   |
| <ul><li>Umkehrhysterese</li></ul> | 2.5% @ Arbeitsbereich |
| gedämpft                          |                       |
| - Ansprechempfindlichkeit:        | 2% @ Arbeitsbereich   |
| - Umkehrhysterese                 | 5% @ Arbeitsbereich   |

## Stellkraft

| 25% 100% | in 25%-Schritten einstellbar. 100% entspricht der maxima- |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | len Stellkraft für die Antriebsart (siehe Typenschild)    |

## Beim Einschalten

| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")      |
| keine Aktion    |                                                                                        |

## Ausschaltposition (bei Super Cap)

| In % | Notstellposition bei Stromausfall (kann nur verstellt |
|------|-------------------------------------------------------|
|      | werden, wenn das Poti auf "Tool" Position steht)      |

## PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



## Ausschaltverzögerung (bei Super Cap)

| In Sekunden | Zeitverzögerung bis die Notstellposition bei Stromausfall angefahren wird |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | iali angelamen wild                                                       |

## Getriebeausrastung 1x

| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")      |



## 4 Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation" für Hubventilantriebe

Die Simulation ist nicht möglich, während der Antrieb eine Adaption durchführt.

## 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

 Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y gemäss gewählter Ansteuerungsart (DC, PWM, Auf/Zu, 3-Punkt).

#### PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



Sollwert Tool (nicht verfügbar bei Ansteuerungsart Auf/Zu oder 3-Punkt): Eingabe des Sollwertes in % des programmierten Bereiches. 0% entspricht dem Minimum, 100% dem Maximum. Die Eingabewerte werden in die Einheiten des entsprechenden Stellsignals (Volt oder Sekunden) umgerechnet und angezeigt.

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet. Diese Funktion steht bei den bei Ansteuerungsarten Auf/Zu und 3-Punkt nicht zur Verfügung.

#### Messwerte

Der momentane Hub wird während der Simulation in % des absoluten (mechanisch begrenzten) Bereiches, in Millimeter und – umgerechnet entsprechend der Skalierungseinstellung – als Rückmeldespannung in Volt angezeigt.

## 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der Wasser Antrieb steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

#### Testfile wählen

Wählen Sie das gewünschte Skript mit der Combobox Testfile. In der Combobox werden nur Testscripte für Wasser Module angezeigt.

#### Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test . Die Tests starten sofort.

## 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.





Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Service wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)

## 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll

#### PC-Tool V3.9 Wasser-Hub-Modul NG Benutzerhandbuch



Trend Record ●
Stop Record ■

(Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Mit Radiobuttons Trend-Ansicht lässt sich einstellen, ob die Anzeige in Prozent des vollen Bereiches (%) oder in Volt (V) erfolgt.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



# 5 PC-Tool Optionen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (Wasser-Hub-Modul)

Wählen Sie links das "Wasser-Hub-Modul".

Je nach häufigster Verwendung des Programms PC-Tool wählen Sie mit der Combobox "Standard-Register", welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Wenn nach jedem Programmiervorgang eine Adaption ausgeführt werden soll, markieren Sie die Auswahl "Starte Adaption nach Programmieren".

Markieren Sie die Auswahl "Anzeige Antriebskennlinie ein/aus aktivieren", um die Antriebskennlinie anzuzeigen.



# PC-Tool V3.9 EPIV-Modul Electronic Pressure Independent Valve Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle             | eitung                               | 3  |
|---|-------------------|--------------------------------------|----|
| 2 | Service           |                                      |    |
|   |                   | Einstellungen anzeigen               |    |
|   | 2.2               | Einheiten für Volumenstrom umstellen | 6  |
|   | 2.3               | Adaption                             | 6  |
|   | 2.4               | Synchronisation                      | 6  |
|   | 2.5               | Funktionstest                        | 7  |
| 3 | Konfiguration     |                                      | ç  |
|   | 3.1               | Einstellungen                        | 10 |
| 4 | Regler-Simulation |                                      | 14 |
|   | _                 | Antriebssteuerung                    |    |
|   |                   | Test                                 |    |
|   |                   | 4.2.1 Testskripte                    | 15 |
|   | 4.3               | Sensoren und Schalter auslesen       | 17 |
|   | 4.4               | Trend aufzeichnen                    | 18 |
| 5 | PC-               | Tool Ontionen für EPI\/-Modul        | 20 |



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch EPIV-Modul beschreibt den Detailbereich [D] des Moduls für EPIV-Regler (Electronic Pressure Independant Valve, druckunabhängiger Wasserstromregler). Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.

### Hinweis

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation.



### 2 Service

### 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des EPIV-Reglers.

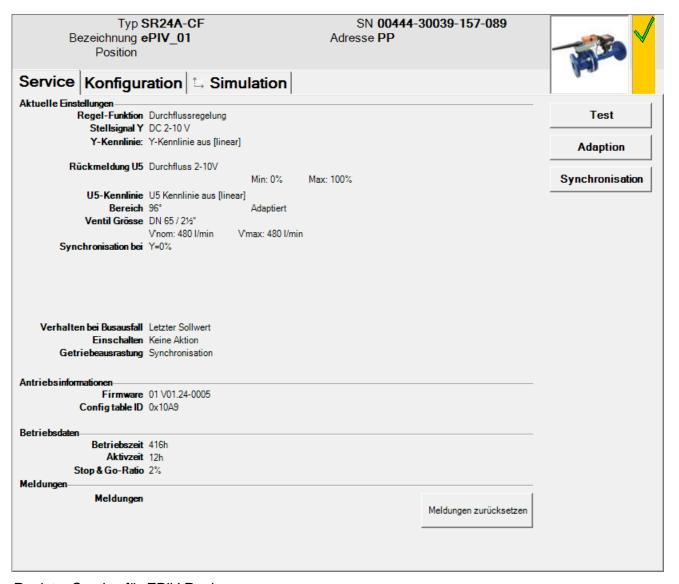

Register Service für EPIV Regler

Im allgemeinen Teil dieses Handbuches ist beschrieben, wie Sie die Reglerparameter ausdrucken [Kapitel 3.6.2.] oder Wartungs- und Störungsmeldungen löschen [Kapitel 3.6.3].



### Bedeutung der Einstellungen

| flow control (Durchflussregelung) oder Open Loop-Betrieb  Art der Ansteuerung Wird das Stellsignal invertiert interpretiert, so wird dies angezeigt.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
| Nicht lineare Kennlinie zwischen V, % und I/min.<br>Kennlinie aus (linear), Kennlinie ein (gleichprozentig).                                                             |
| Art des Rückmeldesignals (konventioneller Betrieb)                                                                                                                       |
| Nicht lineare Kennlinie zwischen V, % und I/min.<br>Kennlinie aus (linear), Kennlinie ein (gleichprozentig).                                                             |
| Positionsbereich innerhalb der mechanischen<br>Begrenzungen                                                                                                              |
| Grösse des Ventils, wird durch Hersteller eingestellt. Wurde die vorgegebene Volumenstromskalierung zur Ventilgrösse geändert, so wird "Skalierung angepasst" angezeigt. |
| Betriebsvolumenstromeinstellungen: V'nom / V'max (im Open Loop-Betrieb nur V'nom)                                                                                        |
| Anschlagsposition 0% oder 100%                                                                                                                                           |
| Verhalten bei Kommunikationsausfall                                                                                                                                      |
| Verhalten beim Einschalten der Anlage bzw. nach Spannungsunterbruch                                                                                                      |
| Funktion beim Drücken der Getriebeausrasttaste                                                                                                                           |
| Softwareversion des EPIV                                                                                                                                                 |
| Identifikation Konfigurationstabelle des EPIV                                                                                                                            |
| Anzahl Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                                                                                   |
| Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war                                                                        |
| Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop & Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin.                                                          |
|                                                                                                                                                                          |



### 2.2 Einheiten für Volumenstrom umstellen

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Klicken Sie links auf das "EPIV Modul".

Mit der Combobox Volumenanzeige bestimmen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- I/min (Liter pro Minute)
- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- I/h (Liter pro Stunde)
- gpm (gallons per minute).

Diese Einstellung gilt für alle Anzeigen, Ausdrucke, Etiketten und das Schreiben ins Log-File [siehe Allgemeiner Teil dieses Handbuches].

### 2.3 Adaption

Bei der Adaption ermittelt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den verfügbaren Bereich 0% ... 100%.

Zum Starten klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt zunächst entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag und dann an den Anschlag bei voller Ventilöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Speisespannung automatisch eine Adaption ausgelöst wird.

Die Adaption kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.

### 2.4 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um die Stellungsberechnung abzugleichen.

Für jeden Antrieb lässt sich programmieren, ob am Nullanschlag (0%) oder bei voller Ventilöffnung (100%) synchronisiert werden soll.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

Variante

Sie können die Synchronisation auch direkt am Antrieb auslösen, indem Sie die Getriebeausrasttaste drücken.

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt. Bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=0% fährt der Antrieb entgegen der programmierten Richtung an den Nullanschlag, bei der Einstellung Synchronisation bei: Y=100% hingegen an den Anschlag bei voller Ventilöffnung.

Die Antriebe können so konfiguriert werden, dass beim Einschalten der Anlage automatisch eine Synchronisation ausgelöst wird.

Die Synchronisation kann bei gewissen Antrieben gesperrt sein.



### 2.5 Funktionstest

Beim Funktionstest wird das Öffnen und Schliessen des Ventils überprüft.

Zunächst fährt der Antrieb gemäss der Synchronisationsposition an den mechanischen Anschlag. Wenn der Bereich auf "adaptiert" eingestellt ist, wird dann der andere Anschlag angefahren, bei "programmiert" hingegen die programmierte Bereichsgrenze.

Klicken Sie im Register Service den Button "Testen". Die normale Anzeige wird von dem Testfenster überdeckt.



Anzeige Testablauf und Testbericht

Klicken Sie auf den Button Test starten.

Der Ablauf und die aktuelle Position werden laufend angezeigt.

Der Testbericht enthält

- Angaben über das Projekt
- die Identifizierung des EPIV-Reglers,
- eine Liste der vor dem Start des Tests anliegenden Störungsmeldungen,



- die Testschritte und das Testergebnis,
- die aktuellen Reglereinstellungen.

Wenn der Test eine ungültige Reglerkonfiguration meldet, wechseln Sie nach Beendigung des Tests in das Register "Konfiguration". Dort sind die nicht erlaubten Werte mit einem blinkenden Ausrufezeichen markiert.

Mit Klick auf das Diskettensymbol können Sie den Testbericht als Datei speichern, mit dem Druckersymbol können Sie ihn ausdrucken.

Beenden Sie den Funktionstest mit dem Button Test schliessen. Das Programm fragt nach, ob Sie einen noch nicht gespeicherten Testbericht jetzt speichern wollen.



Wenn Sie vorzeitig den Test abbrechen, wird kein Testbericht erstellt.

Nach Beendigung oder Abbruch des Tests wird der Antrieb in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem EPIV-Regler auslesen, ändern und in eine Textdatei abspeichern.



Register "Konfiguration" für EPIV-Regler

Die erweiterte Konfiguration im unteren Bereich wird sichtbar, wenn Sie auf "erweitern" klicken.



### 3.1 Einstellungen

### Reglerkennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

### Ventil Grösse

| Auswahlliste mit Ventilgrössen | Setzt die Ventilgrösse und somit den vom Hersteller gegebenen nominalen Volumenstrom (Defaultwert des Volumenstroms durch Hersteller vorgegeben, wenn ein Releasecode vorhanden ist, kann der Wert angepasst wer- |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | den. Siehe unten: Anzeige anpassen)                                                                                                                                                                               |

### Volumenstrom, nominal

|  | nominaler Volumenstrom (wird durch den Hersteller ein- |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | gestellt)                                              |

### Anzeige anpassen

Wird gestartet mit dem Button (nur wenn ein Releasecode vorhanden ist). Mit diesem Dialog kann V'nom angepasst werden, sollten intern vom EPIV Antrieb gemessene Werte nicht mit extern gemessenen Werten übereinstimmen.



| Extern gemessner<br>Durchfluss | Ein extern gemessener Messwert kann eingetragen werden.                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intern gemessner<br>Durchfluss | Zeigt den aktuellen vom EPIV-Regler gemessenen Wert berechnet nach dem aktuell eingestellten V'nom an.                      |
| V'nom                          | Zeigt das angepasste V'nom an.                                                                                              |
| <u>W</u> erkseinstellung       | V'nom wird auf Herstellerwert zurückgesetzt und in den Antrieb geschrieben. Das Dialogfenster wird geschlossen.             |
| <u>U</u> ebernehmen            | V'nom wird angepasst, dass externer und interner Messwert übereinstimmen. V'nom wird noch nicht in den Antrieb geschrieben. |
| <u>A</u> bbruch                | Der Dialog wird geschlossen. Ein allenfalls schon ange-<br>passtes V'nom wird auf den Wert vor dem Aufruf zurück-           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Bezeichnung und Position sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap. 4.3.3).



| gesetzt.                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V'nom wird so angepasst, dass externer und interner<br>Messwert übereinstimmen. Der neu ermittelte V'nom Wert<br>wird in den Antrieb geschrieben, der Dialog geschlossen. |

### Volumenstrombereich bei Regelfunktion "Durchflussregelung"

| V'max                | obere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-<br>Einstellung.(in gewählter Einheit oder in %)               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Der mögliche Bereich wird unter dem Feld angezeigt, er liegt zwischen 30% - 100% von V'nom               |
| U5 Durchflussbereich | Obere Begrenzung für den U5 Durchflussbereich. Typischerweise ist dieser Wert gleich gross wie V'max[%]. |
|                      | Der Wert kann nur im konventionellen Betrieb (PP) eingesehen und verändert werden.                       |

Die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom können Sie über Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü umstellen [siehe Kapitel 2.2.].

Ein bestehender Wert für U5 Durchflussbereich passt sich bei Eingabe von V'max automatisch an diesen an. Wenn Sie andererseits U5 Durchflussbereich ändern, ändert sich V'max nicht.

### Regelfunktion

| Durchflussregelung | Durchflussregelung (Standard)                        |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Open-Loop          | Kann nur mit aktivem Releasecode eingestellt werden. |

### Stellsignal Y

| DC 0.5 10 V | fester Arbeitsbereich 0.5 10 V                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC 2 10 V   | fester Arbeitsbereich 2 10 V                                                                   |
| DC variabel | Start (Y=0%) 0 8 V<br>Stop (Y=100%) 2.0 32 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |

### Stellsignal Y invertiert

| ein | Invertiert das Stellsignal Y (kleinste Spannung = V'max) |
|-----|----------------------------------------------------------|
| aus | Stellsignal Y normal (grösste Spannung = V'max)          |

### Rückmeldung U5 (nur aktiv, wenn Antriebsadresse auf PP steht)

| Volumenstrom 0 10 V      | Rückmeldung Volumenstrom 0 100%, V'nom = 0 10 V   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Volumenstrom<br>0.5 10 V | Rückmeldung Volumenstrom 0 100%, V'nom = 0.5 10 V |
| Volumenstrom 2 10 V      | Rückmeldung Volumenstrom 0 100%, V'nom = 2 10 V   |



| variabel | Rückmeldung Volumenstrom 0 100%, V'nom<br>Start 0.0 8.0 Volt / Stop 2.0 10.0 V<br>Bereich zwischen Start und Stop mindestens 2 V |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Deferent Zwischen Start und Stop milituestens 2 v                                                                                |

### Y-Kennlinie

| ein | Kennlinien für Stellsignal Y eingeschaltet (Spannung zu Volumen gleichprozentig) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| aus | Kennlinien aus (Spannung zu Öffnung linear)                                      |

### U5 Kennlinie

| ein | Kennlinien für Rückmeldung U5 eingeschaltet (Spannung zu Volumen gleichprozentig) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| aus | Kennlinien aus (Spannung zu Öffnung linear)                                       |

### Verhalten bei Busausfall

| Letzter Sollwert | Volumenstrom gemäss dem letzten erhaltenen Sollwert des MP-Masters |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Öffnen           | Ventil öffnen (100%)                                               |
| Schliessen       | Ventil schliessen                                                  |
| Max / V'max      | V'max Volumenstrom                                                 |

### Empfindlichkeit (nur bei Regelfunktion "Open Loop")

| normal   | normale Ansprechempfindlichkeit und Umkehrhysterese (Werte sind vom Antriebstyp abhängig)               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gedämpft | reduzierte Ansprechempfindlichkeit und erhöhte<br>Umkehrhysterese (Werte sind vom Antriebstyp abhängig) |

### Synchronisation bei

| Y = 0%   | Anfahren der mechanischen Begrenzung beim<br>Nullanschlag (Ventil geschlossen) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Y = 100% | Anfahren der mechanischen Begrenzung bei voller Ventil-<br>öffnung             |

### Beim Einschalten

| Adaption        | Anfahren beider mechanischen Begrenzungen und Neuberechnung winkelabhängiger Parameter |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchronisation | Anfahren einer mechanischen Begrenzung (gemäss Einstellung "Synchronisation bei")      |
| keine Aktion    |                                                                                        |

### Getriebeausrastung

| Synchronisation | (fix für EPIV-Antriebe) |
|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-------------------------|





# 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation" für Volumenstromregler

Die Regler-Simulation wird beeinflusst, wenn der Antrieb aktuell eine Adaption oder Synchronisation durchführt. Die Funktion "Motor Stop" übersteuert eine laufende Adaption oder Synchronisation.



### 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y (nur im PP-Modus wählbar): Stellsignal am Anschluss Y.
- Sollwert Tool: Eingabe des Sollwertes in % des Volumenstromes (100% entspricht V'max), als Volumenstromwert oder als Stellsignal (Volt).

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet.

Folgende Zwangsstufen können per Radiobutton vorgegeben werden.

AUF: Ventil ganz geöffnet

ZU: Ventil ganz geschlossen

V'nom: nominaler Volumenstrom

V'max: Volumenstrom V'max (100%)

#### Messwerte

Angezeigt werden

- der momentane Volumenstrom 0 ... 100% von V'nom,
- der Istwert des Volumenstroms in I/min oder der gewählten Einheit,
- die Rückmeldespannung in Volt (U5 Signal),
- die Ventilöffnung in %,
- der momentane Drehwinkel in Winkelgrad.
- Eine aktive Zwangsstufe wird als Text angezeigt, unabhängig davon, ob sie vom PC-Tool oder extern (Stellsignal Y) vorgegeben wurde.

### 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der EPIV Regler steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle [siehe 4.2.1] sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

Testfile wählen

Wählen Sie das gewünschte Skript mit der Combobox Testfile. In der Combobox werden nur Testscripte für EPIV Module angezeigt.

Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test . Die Tests starten sofort.

### 4.2.1 Testskripte

Es stehen folgende Testskripte zur Verfügung.

| Name der Testdatei | Funktionen |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|





| Name der Testdatei              | Funktionen        |
|---------------------------------|-------------------|
| Test_EPIV_Max 3m.bptts          | V'max – 3 Minuten |
| Test_EPIV_Max-Auto-Min 9m.bptts | V'max – 3 Minuten |
|                                 | Auto – 3 Minuten  |
|                                 | V'min – 3 Minuten |



### 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von integrierten Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion muss jedoch vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.



Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Service wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv), Ohm (passiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)



### 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

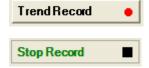

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall im Eingabefeld Intervall ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm für Regelfunktion Durchflussregelung





Trend-Diagramm für Regelfunktion "Open Loop"

Wurde V'nom auf 0 l/min gestellt (siehe 3.1 Anzeige anpassen), so werden in der Trendanzeige die Volumenströme in % statt in Volumeneinheiten angegeben.

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird.

Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



# 5 PC-Tool Optionen für EPIV-Modul

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (EPIV-Modul)

Klicken Sie links auf "EPIV-Modul".

### Hauptfenster

Je nach häufigster Verwendung stellen Sie mit der Combobox "Default Register" ein, welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Mit der Combobox Volumenanzeige wählen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- I/min (Liter pro Minute)
- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- I/h (Liter pro Stunde)
- gpm (gallons per minute).



# PC-Tool V3.9 MPL-Modul Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle | eitung                                | . 3 |
|---|-------|---------------------------------------|-----|
|   |       | /ice                                  |     |
|   |       | Einstellungen anzeigen und Simulation |     |
|   | 2.2   | Adaption                              | . 5 |
|   | 2.3   | Synchronisation                       | . 5 |
|   | 2.4   | Antriebssteuerung                     | . 5 |



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch "MPL-Modul" beschreibt den Detailbereich [D] des MPL-Moduls. Die Dokumentation beschreibt das einzig vorhandene Register "Service" Dieses Modul passt auf alle von Belimo hergestellten MPL-Antriebe.



### 2 Service

### 2.1 Einstellungen anzeigen und Simulation

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des Antriebs sowie die Möglichkeit einen Sollwert zu simulieren.



Register Service für MPL-Modul

### Bedeutung der Einstellungen

| Aktuelle Einstellungen | Die Antriebsdaten (Laufzeit,) sind der Spezifikation des jeweiligen MPL Gerätes zu entnehmen          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware               | Version der Software des MPL Antriebs                                                                 |
| Sollwert               | Eingabe des Sollwerts in % des programmierten Bereiches. 0% entspricht dem Minimum, 100% dem Maximum. |
| Istwert                | Der momentane Istwert während der Simulation in %                                                     |



### 2.2 Adaption

Bei der Adaption ermittelt der Antrieb durch Anfahren der mechanischen Begrenzungen den verfügbaren Bereich 0% ... 100%.

Zum Starten klicken Sie im Register Service den Button "Adaption".

Der Ablauf der Adaption wird in der Statuszeile angezeigt. Der Antrieb fährt nacheinander die beiden mechanischen Anschläge an.

Variante

Sie können die Adaption auch direkt am Antrieb auslösen, indem Sie die Quittiertaste drücken.

### 2.3 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird **eine** mechanische Begrenzung angefahren, um den Nullpunkt des Stellungsbereichs und der Stellungsberechnung abzugleichen.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

### 2.4 Antriebssteuerung

Sollwert Tool: Eingabe des Sollwertes in % des programmierten Bereiches. 0% entspricht dem Minimum, 100% dem Maximum.

Istwert: der momentane Drehwinkel oder die momentane Hubstellung wird während der Simulation in % des absoluten (mechanisch begrenzten) Bereiches angezeigt.



# PC-Tool V3.x VAV NMV-D2M-Modul für Volumenstromregler Benutzerhandbuch Deutsch





### 1 Antriebe für Volumenstromregler NMV-D2M

Die aktuelle Version PC-Tool V3.x des Programms unterstützt diese Art Antriebe nicht. Wenn Sie die Vorversion (PC-Tool 2.1) installiert haben, können sie stattdessen diese benutzen.

Dieser Antrieb wird durch die momentane Version des PCTools nicht unterstützt.
Sie können aber das PC-Tool V2.1 starten, um mit diesem
Teilnehmer zu arbeiten.

Um PC-Tool V2.1 zu starten, wird der aktuelle MP-Strang geschlossen.
Um die Arbeit mit der laufenden Version des PC-Tools fortzusetzen:
1) Schliesse PC-Tool 2.1
2) Wähle 'öffnen' im Kontext Menu des MP-Strangs

Umschaltmöglichkeit bei nicht unterstützten Antrieben

Zur Eingabe des Speicherortes des Programmes PC-Tool V2.1 wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü. Markieren Sie das Modul NMV-D2M.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen....



PC-Tool Einstellungen für VAV NMV-D2M Modul

Wenn Sie den Startpfad für das PC-Tool V2.1 in den Optionen gespeichert haben, startet das Tool automatisch, sobald ein VAV NVM-D2M Antrieb angeschlossen ist. Um wieder mit PC-Tool V3.x zu arbeiten, müssen Sie die Verbindung zum Antrieb trennen.



# PC-Tool V3.x VAV VRP-M-Modul für Volumenstromregler Benutzerhandbuch Deutsch





## 1 Antriebe für Volumenstromregler VRP-M

Die aktuelle Version des Programms (PC-Tool 3.x) unterstützt diese Art Antriebe nicht. Wenn Sie das VRP-M installiert haben, können sie stattdessen dieses benutzen.



Umschaltmöglichkeit bei nicht unterstützten Antrieben

Zur Eingabe des Speicherortes des VRP-M Tools wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü. Markieren Sie das Modul VAV VRP-M Modul.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen....



PC-Tool Einstellungen für VAV VRP-M Modul

Wenn Sie den Startpfad für das VRP-M Tool in den Optionen gespeichert haben, startet das Tool automatisch, sobald ein VRP-M Regler angeschlossen ist. Um wieder mit PC-Tool V3.x zu arbeiten, müssen Sie die Verbindung zum Regler trennen.



# PC-Tool V3.9 CM VAV-Modul Benutzerhandbuch Deutsch





# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Eini | eitung                                  | 3  |
|---|------|-----------------------------------------|----|
| 2 |      | vice                                    |    |
| _ |      | Einstellungen anzeigen                  |    |
|   |      | Einheiten für Volumenstrom umstellen    |    |
|   | 2.3  | Synchronisation                         | 6  |
| 3 | Kon  | figuration                              | 7  |
|   |      | Einstellungen                           |    |
|   |      | Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen |    |
| 4 | Reg  | ler-Simulation                          | 10 |
|   | 4.1  | Antriebssteuerung                       | 11 |
|   | 4.2  | Test                                    | 11 |
|   |      | 4.2.1 Testskripte                       | 12 |
|   | 4.3  | Sensoren und Schalter auslesen          | 13 |
|   | 4.4  | Trend aufzeichnen                       | 14 |
| 5 | PC-  | Tool Optionen                           | 16 |



# 1 Einleitung

Das Benutzerhandbuch CM VAV-Modul beschreibt den Detailbereich [D] des Moduls für CM VAV Regler. Die Dokumentation ist entsprechend der drei Register "Service", "Konfiguration" und "Simulation" aufgeteilt.

### **Hinweis**

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation CM-VAV



### 2 Service

### 2.1 Einstellungen anzeigen

Das Register Service bietet einen Überblick über die momentanen Einstellungen des CM VAV-Reglers.



Register Service

Im allgemeinen Teil dieses Handbuches ist beschrieben, wie Sie die Reglerparameter ausdrucken [Kapitel 3.6.2.].



### Bedeutung der Einstellungen

| Stellsignal Y                 | Art der Ansteuerung                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumenstrom<br>Einstellungen | Betriebsvolumenstromeinstellungen: V'nom / V'max / V'min / V'mid (im Open Loop-Betrieb nur V'nom)               |
| Nominelle Luftgeschwindigkeit | Luftgeschwindigkeit bei V'nom                                                                                   |
| Verhalten bei Busausfall      | Verhalten bei Kommunikationsausfall                                                                             |
| Firmware                      | Softwareversion des CM VAV                                                                                      |
| Betriebszeit                  | Anzahl Stunden während denen der Antrieb an Speisung angeschlossen war                                          |
| Aktivzeit                     | Anzahl Stunden während denen der Antrieb mechanisch in Bewegung und an Speisung angeschlossen war               |
| Stop & Go-Ratio               | Verhältnis Aktivzeit/Betriebszeit in Prozent. Eine hohe Stop & Go-Ratio deutet auf eine unstabile Regelung hin. |



### 2.2 Einheiten für Volumenstrom umstellen

Für das CM VAV Modul gelten die gleichen Optionen wie für das VAV Compact Modul.

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Klicken Sie links auf das "VAV Compact Modul".

Mit der Combobox Volumenanzeige bestimmen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute).

Diese Einstellung gilt für alle Anzeigen, Ausdrucke, Etiketten und das Schreiben ins Log-File [siehe Allgemeiner Teil dieses Handbuches].



### 2.3 Synchronisation

Bei der Synchronisation wird eine mechanische Begrenzung angefahren, um die Stellungsberechnung abzugleichen.

Zum Starten klicken Sie im Register Service auf den Button "Synchronisation".

Der Ablauf der Synchronisation wird in der Statuszeile angezeigt.



# 3 Konfiguration

Im Register "Konfiguration" können Sie Parameterwerte aus dem CM VAV-Regler auslesen, ändern und in eine Textdatei abspeichern. Die gültigen Wertebereiche für die Parameter werden bei den Eingabefeldern in Klammern angezeigt.



Register "Konfiguration"

Die erweitertes Eingabefelder im unteren Bereich wird sichtbar, wenn Sie auf "erweitern" klicken.



### 3.1 Einstellungen

### Reglerkennung<sup>1</sup>

| Bezeichnung | 16 Zeichen beliebiger Text |
|-------------|----------------------------|
| Position    | 16 Zeichen beliebiger Text |

### Volumenstrom, nominal

| V'nom                             | nominaler Volumenstrom (Wert kann nur gelesen werden) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nominale Luftge-<br>schwindigkeit | Luftgeschwindigkeit bei V'nom                         |

### Volumenstrombereich während Regelbetrieb

| V'max | obere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| V'mid | CAV-Stufe zwischen V'min und V'max                     |
| V'min | untere Begrenzung der Betriebsvolumenstrom-Einstellung |

Die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom können Sie über Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü umstellen [siehe Kapitel 2.2.].

In den Optionen legen Sie ebenfalls fest, ob die Eingabe des Volumenstroms für V'min und V'max in Prozent möglich ist.

Ein bestehender Wert für V'mid passt sich bei Eingabe von V'min und V'Max automatisch an: Wenn Sie V'min eingeben, ist immer V'mid grösser oder gleich diesem Eingabewert. Wenn Sie andererseits V'max eingeben, ist V'mid immer kleiner oder gleich diesem Wert.

### Mode (Stellsignal Y / Rückmeldung U5)

| 0 10 V | setzt Stellsignal Y = 0 10 V,<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 0 10 V |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 10 V | setzt Stellsignal Y = 2 10 V<br>Rückmeldung U5 = Volumenstrom, 2 10 V  |

### Verhalten bei Busausfall

Letzter Sollwert

Volumenstrom gemäss dem letzten erhaltenen Sollwert
des MP-Masters

Öffnen

zum vollen Drehwinkel (100%) fahren

Schliessen

zum Nullanschlag fahren

Min / V'min

V'min Volumen

Max / V'max

V'max Volumen

8 /17

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die "Bezeichnung" und "Position" sind nur Zeichen aus dem westeuropäischen Zeichensatz erlaubt (siehe Allgemeiner Teil, Tabelle Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).



### **Hinweis**

Funktion und Verdrahtung siehe Produktinformation CM-VAV-

### 3.2 Auf Hersteller-Grundwerte zurückstellen

Um die vom Hersteller vorprogrammierten Werte für V'min, V'max und V'mid zu reaktivieren, wählen Sie Datei ▶ Rückstellung auf OEM-Grundwerte... im Hauptmenue.

Variante



Sie können diese Funktion auch mit der Funktionstaste F6 auslösen oder auf das Symbol "Rückstellung auf OEM-Grundwerte..." in der Symbolleiste klicken.



# 4 Regler-Simulation

Wechseln Sie in das Register "Simulation".



Register "Simulation"

Die Regler-Simulation wird beeinflusst, wenn der Antrieb aktuell eine Synchronisation durchführt. Die Funktion "Motor Stop" übersteuert eine laufende Synchronisation.



#### 4.1 Antriebssteuerung

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art der Sollwertvorgabe.

- Sollwert Y : Stellsignal am Anschluss Y.
- Sollwert Tool: Eingabe des Sollwertes in % des Volumenstromes (0% entspricht V'min, 100% V'max) als Volumenstromwert.

Beim Klicken auf Motor Stop wird die Regelung ausgeschaltet.

Folgende Zwangsstufen können per Radiobutton vorgegeben werden.

AUF: Klappe ganz geöffnet
 ZU: Klappe ganz geschlossen
 V'nom: nominaler Volumenstrom
 V'min: Volumenstrom V'min (0%)
 V'max: Volumenstrom V'max (100%)
 V'mid: CAV Volumenstrom V'mid

#### Messwerte

Angezeigt werden

- Der Sollwert in Volt, Prozent oder in m³/h, l/s oder cfm
- der Istwert des Volumenstroms in 0 ... 100% von V'nom,
- der Istwert des Volumenstroms in m³/h, l/s oder cfm,
- die Rückmeldespannung in Volt (U5 Signal),
- die aktuelle Umgebungstemperatur
- die Luftgeschwindigkeit
- die Klappenstellung in %,
- Eine aktive Zwangsstufe wird als Text angezeigt, unabhängig davon, ob sie vom PC-Tool oder extern (Stellsignal Y) vorgegeben wurde.

Die Kurven können ein- und ausgeblendet werden. Setzten sie dazu den Hacken in der Checkbox.

#### 4.2 Test

Für die strukturierte Prüfung der CM VAV-Boxen steht die Funktion Test zur Verfügung.

Mehrere, zeitlich aufeinander folgende Befehle [siehe 4.2.1] sind in einer Testscript-Datei festgelegt. Beim Start der Funktion wird eine Trendaufzeichnung ausgelöst.

Testfile wählen

Wählen Sie das gewünschte Skript mit der Combobox Testfile.

Testskript starten

Klicken Sie auf den Button Test .

#### PC-Tool V3.9 CM VAV-Modul Benutzerhandbuch



#### **Wichtiger Hinweis**

Vor dem Start des eigentlichen Skripts prüft die Applikation, ob der Luftstrom resp. der Systemdruck für den Antriebstest ausreichend ist. (Falls der Systemdruck ungenügend ist, kann diese Prüfung bis zu 3 Minuten dauern.)

#### 4.2.1 Testskripte

Es stehen folgende Testskripte zur Verfügung.

| Name der Testdatei                        | Funktionen                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic_Test Max-Min 5m.bptts               | V'max – 2 Minuten<br>V'min – 2 Minuten                                                                                          |
| Test_0 CAV (Open-Max-Min-Close) 8m.bptts  | Open – 1 ½ Minuten<br>V'max – 2 Minuten<br>V'mid – 2 Minuten<br>V'min – 2 Minuten<br>Close – 1 ½ Minuten                        |
| Test_Max-75-50-25-Min-Close 3h.bptts      | Open – 2 Minuten V'max – ½ Stunde SetPoint 75% – ½ Stunde SetPoint 50% – ½ Stunde SetPoint 25% – ½ Stunde V'min – ½ Stunde      |
| Test_Max-Auto-Min 9m.bptts                | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                      |
| Test_Max-Auto 6m.bptts                    | V'max – 3 Minuten<br>Auto – 3 Minuten                                                                                           |
| Test_Max-Mid-Min 9m.bptts                 | V'max – 3 Minuten<br>V'mid – 3 Minuten<br>V'min – 3 Minuten                                                                     |
| Test_Max-Min-Max[ 1_Percent ] 37m.bptts   | SetPoint 100% - 2Minuten<br>(danach in 1%-Schritten)<br>SetPoint 99%0% - je 10 Sekunden<br>SetPoint 1%100% - je 10 Sekunden     |
| Test_Max 3m.bptts                         | VMax – 3 Minuten                                                                                                                |
| Test_Open-Max-75-50-25-Min-Close22m.bptts | Open – 3 Minuten V'max – 3 Minuten SetPoint 75% – 3 Minuten SetPoint 50% – 3 Minuten SetPoint 25% – 3 Minuten V'min – 3 Minuten |



#### 4.3 Sensoren und Schalter auslesen

Im MP-Modus können die Werte von integrierten Sensoren und Schaltern ausgelesen werden. Diese Funktion jedoch muss vorher in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktiviert werden. Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.



Einstellungen zum Auslesen von Sensoren

Im Register Simulation wird rechts neben der Antriebssteuerung ein Bereich mit den Sensorwerten eingeblendet.



Sensoranzeige im MP-Modus

Wählen Sie mit den Radiobuttons die Art des angeschlossenen Sensors. Der Wert wird je nach dem in Volt (aktiv) oder als On/Off (Schalter) angezeigt.

Mit der Transformationstabelle kann der Rohwert des Sensors noch in die entsprechende Messgrösse (Temperatur etc...) umgewandelt werden. (siehe Kapitel "Transformationstabelle" aus dem allgemeinen Benutzerhandbuch)



#### 4.4 Trend aufzeichnen

Während der Simulation kann der zeitliche Verlauf der Soll- und Istwerte in einem Diagramm dargestellt werden. Die Werte werden in einer Trend-Datei gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder angezeigt werden. Ausserdem können Sie beliebige Kommentartexte hinzufügen.



Beim Trendstart wird der Trend automatisch in einer temporären Datei gespeichert und bleibt für einen Monat erhalten. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern", um den Trend unter anderem Namen und Ort zu speichern (nach Stop Record).

In den PC-Tool Optionen "Allgemein" legen Sie fest, ob das Programm Sie automatisch nach dem neuen Dateinamen fragen soll (Benutzer Rückfrage: Trend Datei speichern?). Der vom Programm vorgeschlagene Dateiname kann vor dem Speichern verändert werden.

Trend Record •

Stop Record

Klicken Sie während der Simulation auf den Button "Trend Record". Die Anzeige wechselt zu einem "flachen" Button. Durch erneutes Klicken wird die Aufzeichnung angehalten.

Per Voreinstellung wird die Position jede Sekunde abgefragt. Sie können das Abfrageintervall in einem Eingabefeld ändern. Die erlaubten Werte sind 0 bis 9999 Sekunden, wobei der Wert 0 "keine Wartezeit" bedeutet (Abfrage so schnell wie möglich).



Trend-Diagramm

Mit dem Button Kommentar können Sie zu einem definierten Zeitpunkt einen Text eingeben, der in die Trenddatei gespeichert wird. Er wird auch im Diagramm angezeigt.

Aktive Zwangsstufen werden automatisch mit Zeitstempel ins Kommentarfeld eingetragen.

#### PC-Tool V3.9 CM VAV-Modul Benutzerhandbuch



Wenn Sie einen Trend über mehr als eine Stunde aufzeichnen wollen (Langzeit-Trend), geben Sie für das Intervall einen Wert von mindestens 2 Sekunden ein. Bei einem kleineren Intervall entstehen zu viele Datenpunkte und die Zeit für das Nachführen der Kurve zwischen den Abfragen kann zu kurz werden.



## 5 PC-Tool Optionen

Für das CM VAV Modul gelten die gleichen Optionen wie für das VAV Compact Modul.

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Dialog für Grundeinstellungen (VAV Compact Modul)

Klicken Sie links auf "VAV Compact Modul".

#### Hauptfenster

Je nach häufigster Verwendung stellen Sie mit der Combobox "Default Register" ein, welches Register beim Aufstarten des Programms standardmässig geöffnet werden soll.

Mit der Combobox Volumenanzeige wählen Sie die physikalischen Einheiten für den Volumenstrom

- m³/h (Kubikmeter pro Stunde)
- I/s (Liter pro Sekunde)
- cfm (Kubikfuss pro Minute)

Wenn Sie den Volumenstrom optional als Prozentwert eingeben wollen, aktivieren Sie die Checkbox "Volumenstromeingabe: Option [%] Felder".

#### Höhenkompensation

Die Höhenkompensation kann durch das Aktivieren der Checkbox eingeschaltet werden. Der Antrieb ist dann fähig, anhand der eingegebenen Anlagenhöhe in der Konfigurationsansicht, den höhenkompensierten Differenzdruck und die höhenkompensierten Volumenstromwerte zu liefern.

Mit der Combobox Einheit Höhe ü. M. wählen Sie die physikalischen Einheiten für die Anlagenhöhe der Anlage aus

#### PC-Tool V3.9 CM VAV-Modul Benutzerhandbuch



- m (Meter)
- ft (Fuss)



# PC-Tool V3.9 MP-Monitor Benutzerhandbuch Deutsch

# **MP-Monitor**



# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einle | eituna   |                                                 |    |
|---|-------|----------|-------------------------------------------------|----|
|   |       | •        |                                                 |    |
| _ |       |          | reitungen                                       |    |
|   |       |          | onitor starten                                  |    |
|   | 2.3   | Betriek  | osmodus wählen                                  | 6  |
|   | 2.4   | Komm     | unikationsanalyse (F1)                          | 6  |
|   | 2.5   | Applika  | ationsanalyse (F3)                              | 8  |
|   | 2.6   |          | es                                              |    |
|   |       | 2.6.1    | Logdatei Kommunikationsanalyse                  | 10 |
|   |       | 2.6.2    | Logdatei Applikationsanalyse                    | 12 |
| 3 | Ans   | chlussdi | iagramme                                        | 13 |
|   |       |          | Schalter auf Stellung Monitor "MO" (Monitoring) |    |
|   | 3.2   | Schem    | na Variante 1 mit Kabel ZK2-GEN                 | 13 |
|   | 3.3   | Schem    | na Variante 2 mit Kabel ZKS-MP                  | 14 |



## 1 Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch richtet sich an Systemintegratoren und Mitarbeiter von Belimo, die den MP-Monitor zur Analyse des Datenverkehrs und zur Diagnose von Problemen auf Netzwerken mit dem MP-Bus verwenden.

Der MP-Monitor erlaubt ein Monitoring der Anlage ohne Störung durch das PC-Tool als MP-Master.

Alle aufgezeichneten Werte werden für eine spätere Auswertung und Dokumentation mit Zeitstempel in Dateien abgespeichert (siehe Kapitel 2.6 "Logfiles").



#### 2 Funktionen

#### 2.1 Vorbereitungen

Schliessen Sie den MP-Bus gemäss Kapitel 3 "Anschlussdiagramme" an eine serielle (COM-)Schnittstelle Ihres Rechners an. Wenn Sie den MP-Monitor aus der Applikation PC-Tool heraus starten, wird die gleiche serielle Schnittstelle benutzt, die für den MP-Strang konfiguriert ist.

Um eine andere serielle Schnittstelle zu verwenden, können Sie den MP-Monitor ausserhalb von PC-Tool starten (siehe unten).

#### 2.2 MP-Monitor starten

Damit Sie den MP-Monitor benutzen können, müssen Sie die entsprechende Funktion in den PC-Tool Optionen unter "Allgemein" aktivieren.

Wählen Sie Extras ▶ PC-Tool Optionen im Hauptmenü.

Variante Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Übersichtsleiste und wählen Sie PC-Tool Optionen.



Einstellungen zum Aktivieren des MP-Monitors



Wählen Sie dann im Hauptmenü MP-Monitor ▶ MP-Monitor starten oder klicken Sie auf das Symbol "MP-Monitor starten" in der Symbolleiste.

Das Programmfenster von PC-Tool wird geschlossen und es wird ein Konsolenfenster (DOS-Box) zur Wahl des Betriebsmodus angezeigt.



MP-Monitor ausserhalb von PC-Tool starten

Um eine andere Schnittstelle als die im PC-Tool konfigurierte zu verwenden, beenden Sie das Programm PC-Tool. Wechseln Sie im Explorer in das Installationsverzeichnis von PC-Tool (standardmässig 'C:\Programme\Belimo\Belimo PC Tool V3.x')

Wenn Sie den MP-Monitor ausserhalb von PC-Tool starten, müssen Sie Schreibberechtigung im Installationsverzeichnis von PC-Tool haben, weil die Logfiles dort gespeichert werden.

Führen Sie mit Doppelklick das Programm "mp\_mon.exe" aus. Es wird ein Konsolenfenster (DOS-Box) angezeigt.

```
C:\Programme\Belimo\Belimo PC Tool V3.2\mp_mon.exe

Choose interface

Press '1': COM1

Press '2': COM2

Press '3': COM3

Press '4': COM4

Press '5': COM5

Press '6': COM6

Press '7': COM7

Press '8': COM8

Press '9': COM9

Press 'a': COM10

Press 'b': COM11

Press 'c': COM12

Press 'd': COM13

Press 'e': COM15

ESC: exit
```

Wahl der seriellen Schnittstelle COM1...COM15

Mit den angegebenen Tasten '1', '2', ... 'f' können Sie die serielle Schnittstelle wählen, die mit dem MP-Bus verbunden ist.

Danach wird das Fenster zur Wahl des Betriebsmodus angezeigt.



#### 2.3 Betriebsmodus wählen

```
C:\Programme\Belimo\Belimo PC Tool V3.2\mp_mon.exe

Mode Selection
F1: MP logging on command level
F3: MP logging on application level

ESC: exit
```

Wahl des Betriebsmodus

Mit der Funktionstaste 'F1' oder 'F3' wählen Sie den Betriebsmodus:

- **F1**: Anzeige der Befehle, die über den Bus gesendet werden (Kommunikationsanalyse)
- **F3**: die Anzeige von Positionen, Regelung und Sensorwerten (Applikationsanalyse).

#### 2.4 Kommunikationsanalyse (F1)

Bei der Kommunikationsanalyse werden die Befehle aufgezeichnet, die über den MP-Bus gesendet werden. Die Darstellung der übermittelten Datenbytes und Prüfsummen erfolgt als Hexadezimal-Zahl.



Startfenster der Kommunikationsanalyse

Die Aufzeichnung startet automatisch und kann mit der Taste 'D' gestoppt werden.

Drücken Sie die Taste 'E', um die Aufzeichnung erneut zu starten.

Mit der Backspace-Taste können Sie die Anzeige löschen und mit der Escape-Taste beenden Sie das Programm.



| C:\Programme\Belimo\Beli | mo PC Tool V3.2\ı | mp_mon.ex  | (e                  | _ 🗆 ×       |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| MP-MONITOR (U3.1) CON    | MODE1 D           | : disable  | BACKSPACE: clear    | ESC: exit   |
| COMMAND                  | <###> ADR         | D1 D2 D3   | D4 D5 D6 A D1 D2 D3 | D4 D5 D6 D7 |
| PEEK                     | (001) MP1         | FB 10 07   | Y 4E 56 32          | 34 4C 4F 4E |
| РЕЕК                     | (001) MP1         | FB 17 07   | Y 20 55 53          | 20 20 20 20 |
| PEEK                     | (001) MP1         | FB 1E 02   | Y 20 20             |             |
| GET_SERIESNO             | (050) MP1         |            | Y 02 72 4E          | 2D 33 80 35 |
| SET_FORCED_CONTROL       | (014) MP1         | <b>0</b> 0 | Y                   |             |
| SET_RELATIVE             | (037) MP1         | 00 00      | Y                   |             |
| GET_RELATIVE             | (041) MP1         |            | Y 00 00 00          | 00          |
| GET_TRANSIT_TIME         | (032) MP1         |            | Y CØ FØ Ø7          | DØ ØØ 46    |
| PEEK                     | (001) MP1         | FB 20 07   | Y 20 20 20          | 20 20 20 20 |
| PEEK                     | (001) MP1         | FB 27 07   | Y 20 20 20          | 20 20 20 20 |
| PEEK                     | (001) MP1         | FB 2E 02   | Y 20 20             |             |
| GET_SERIESNO             | (050) MP2         |            | N                   |             |
| SET_FORCED_CONTROL       | (014) MP1         | 00         | Y                   |             |
| SET_RELATIVE             | (037) MP1         | 00 00      | Y                   |             |
| GET_RELATIVE             | (041) MP1         |            | Y 00 00 00          | 00          |
| GET_TRANSIT_TIME         | (032) MP1         |            | Y CØ FØ Ø7          | DØ ØØ 46    |
| GET_SETTINGS             | (012) MP1         |            | Y 00 00 64          | AA Ø1 55    |
| GET_SERIESNO             | (050) MP3         |            | N                   |             |
| SET_FORCED_CONTROL       | (014) MP1         | <b>00</b>  | Y                   |             |
| SET_RELATIVE             | (037) MP1         | 00 00      | Y                   |             |
| GET_RELATIVE             | (041) MP1         |            | Y 00 00 00          | 00          |
| GET_TRANSIT_TIME         | (032) MP1         |            | Y CO FO 07          | DØ ØØ 46    |
| GET_MIN_MID_MAX          | (059) MP1         |            |                     |             |

Aufzeichnung der Kommunikation über den MP-Bus



#### Bedeutung der Anzeige

| Spalte                   | Beschreibung                       |
|--------------------------|------------------------------------|
| COMMAND Name des Befehls |                                    |
| (###)                    | Befehlscode                        |
| ADR                      | MP-Adresse                         |
| D1 D7                    | Datenbytes, hexadezimal            |
| A                        | 'Y' = Antwort, 'N' = keine Antwort |

In der Logdatei, die parallel zur Aufzeichnung geschrieben wird, sind weitere Informationen enthalten (Zeitstempel, Startbyte, Prüfbytes). Siehe dazu Kapitel 2.6.1 "Logdatei Kommunikationsanalyse".

#### 2.5 Applikationsanalyse (F3)

Bei der Applikationsanalyse zeigt der MP-Monitor nicht die einzelnen Befehle sondern die Konfigurationseinstellungen, Soll-/Ist-Positionen, Volumenströme bei VAV-Antrieben und Sensorwerte.



Startfenster für die Applikationsanalyse

Die Aufzeichnung startet automatisch und kann mit der Taste 'D' gestoppt werden.

Drücken Sie die Taste 'E', um die Aufzeichnung erneut zu starten.

Mit der Backspace-Taste können Sie die Anzeige löschen und mit der Escape-Taste beenden Sie das Programm.





Aufzeichnung für Positionen, Regelung und Sensorwerte

Der MP-Monitor ermittelt die Konfigurationseinstellungen nicht aktiv durch Auslesen aus dem Antrieb, sondern sammelt die über den MP-Bus übertragenen Daten. Aus diesem Grund baut sich die Anzeige schrittweise langsam auf. Wenn der MP-Master eine Information nicht abfragt, wird sie auch nicht angezeigt.

Die Aufzeichnung pro Busadresse besteht aus vier Zeilen. Zur Interpretation eines Wertes siehe die entsprechende Zeile und Position im Tabellenkopf.

#### Bedeutung der Anzeige

| Spalte          | Beschreibung                     |
|-----------------|----------------------------------|
| Address         | MP-Adresse des Antriebes         |
| Series-No       | Seriennummer des Antriebes       |
| Туре            | Antriebstyp                      |
| Designation     | Bezeichnung                      |
| Position String | Position                         |
| Override        | digitaler Zwang über MP-Bus      |
| Stpt            | Sollwert                         |
| Act_pos         | Ist-Position                     |
| Range           | Drehwinkel-/Hubbereich           |
| Act_vol         | Ist-Volumenstrom (nur VAV)       |
| Vnom            | nominaler Volumenstrom (nur VAV) |
| Min_Max         | Minimum & Maximum des Bereichs   |
| t_run           | Laufzeit                         |
| Direction       | Dreh-/Hubrichtung                |



| Sensor          | Sensorwert                                |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MM State        | siehe unten                               |  |  |  |  |  |
| Adapt/Sync/Test | Adaption, Synchronisation oder Test aktiv |  |  |  |  |  |

#### **MM State**

#### Meldungen die im Antrieb gesetzt sind (Bit-Darstellung)

#### Erläuterung:

Falls alle Bits auf 0 gesetzt sind ist im Antrieb keine Meldung gesetzt.

Falls einzelne Bits auf 1 gesetzt sind bedeutet dies, dass die entsprechenden Meldungen aktiv sind und im Antrieb gesetzt sind.



Die Meldungen sind im jeweiligen PC-Tool Modul in Klartext ersichtlich.

### 2.6 Logfiles

Die Logfiles des MP-Monitors mit den Aufzeichnungen werden im benutzerspezifischen Projektverzeichnis von PC-Tool abgelegt (standardmässig 'C:\Dokumente und Einstellungen\<Name>\Eigene Dateien\Belimo\PCTool\<Projekt>\monitor files\').

Das Programm speichert für jeden Programmstart Dateienmit Datums- und Zeitangabe ('mp 2012-11-23 14-25-30.txt'). Bei längeren Aufzeichnungen wird alle 24 Stunden eine neue Datei abgespeichert.

#### 2.6.1 Logdatei Kommunikationsanalyse

#### PC-Tool V3.9 MP-Monitor Benutzerhandbuch



| Date: 21.07.2008 Time: 15:51:58 |     |                    |       |          |          |          |    |    |    |    |    |    |          |          |
|---------------------------------|-----|--------------------|-------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
|                                 | adr | command            | (###) | st       | cc       | d1       | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | c1       | c2       |
|                                 | MP1 | SET_FORCED_CONTROL | (014) | 20<br>0D | 0E       | 00       |    |    |    |    |    |    | 60<br>80 | 4E<br>8D |
|                                 | MP1 | SET_RELATIVE       | (037) | 30<br>0D | 25       | 00       | 00 |    |    |    |    |    | 20<br>80 | 35<br>8D |
| 15:51:59.59<br>15:51:59.69      | MP1 | GET_RELATIVE<br>Y  | (041) |          | 29<br>00 | 00       | 00 | 00 |    |    |    |    | C0       | F9<br>4D |
| 15:51:59.78<br>15:51:59.83      | MP1 | <del>_</del>       | (004) | 30<br>2D | 04       | 04<br>A0 | AA |    |    |    |    |    | 60<br>40 | FA<br>CC |

Jeder Eintrag besteht aus 2 Zeilen. Die erste Zeile zeigt den gesendeten Befehl, die mit 'Y' markierte zweite Zeile zeigt die Antwort. Ein fehlendes Antworttelegramm wird mit 'N' markiert.

| Spalte  | Beschreibung                          |
|---------|---------------------------------------|
| adr     | MP-Adresse                            |
| command | Name des Befehls                      |
| (###)   | Befehlscode, dezimal                  |
| st      | Startbyte, hexadezimal                |
| сс      | Befehlscode, hexadezimal              |
| d1 d7   | Datenbytes, hexadezimal               |
| c1      | Cross Parity (Prüfbyte), hexadezimal  |
| c2      | Length Parity (Prüfbyte), hexadezimal |



#### 2.6.2 Logdatei Applikationsanalyse

Diese Logdatei enthält in zeitlicher Reihenfolge die über den MP-Bus übertragenen Daten in lesbarer Form.

```
21.07.2008;15:52:26.24;MP1;Type;LR24A-MP
21.07.2008;15:52:27.08;MP1;Override;NONE
21.07.2008;15:52:27.22;MP1;Setpoint; 0;%
21.07.2008;15:52:27.38;MP1;Actual position; 0;%
21.07.2008;15:52:27.53;MP1;Sensor Value; 0.4;V
21.07.2008;15:52:27.69;MP3;Override;NONE
21.07.2008;15:52:27.81;MP3;Setpoint; 0;%
21.07.2008;15:52:27.99;MP3;Actual position; 10;%
```

Jeder Eintrag besteht aus mehreren Werten, die durch ein Semikolon von einander getrennt sind:

- Datum
- Zeit
- Bus-Adresse
- Eigenschaft
- Wert(e)
- Einheit(en)

#### Auswertung mit MS Excel

Zur übersichtlichen Darstellung und Auswertung kann das Textformat der MP-Logdateien direkt mit der Office-Anwendung Microsoft Excel geöffnet werden.

Wählen Sie beim Öffnen in Excel als Dateityp "Textdateien (\*.prn, \*.txt, \*.csv)" und das Semikolon (;) als Trennzeichen.

Mit der Funktion Autofilter (Menü Daten Filter Autofilter) werden in der ersten Tabellenzeile Comboboxen eingeblendet. Dort können Sie diejenigen Bus-Adressen oder Eigenschaften auswählen, die Sie interessieren.

Die gefilterten Werte können Sie zum Beispiel als Diagramm anzeigen.



# 3 Anschlussdiagramme

#### 3.1 Mode-Schalter auf Stellung Monitor "MO" (Monitoring)

Falls mit dem MP-Monitor gearbeitet wird, muss der Mode-Schalter von ZIP-USB-MP auf Stellung Monitor "MO" stehen.

Hinweis: Zuerst muss der Mode-Schalter auf MO gestellt werden, bevor der MP-Monitor im PC-Tool geöffnet wird.

#### 3.2 Schema Variante 1 mit Kabel ZK2-GEN





#### 3.3 Schema Variante 2 mit Kabel ZKS-MP

